

## THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

From the collection of
Julius Doerner, Chicago
Purchased, 1918.
834T349
Ob.



50 6

### Briefe aus der Hölle.

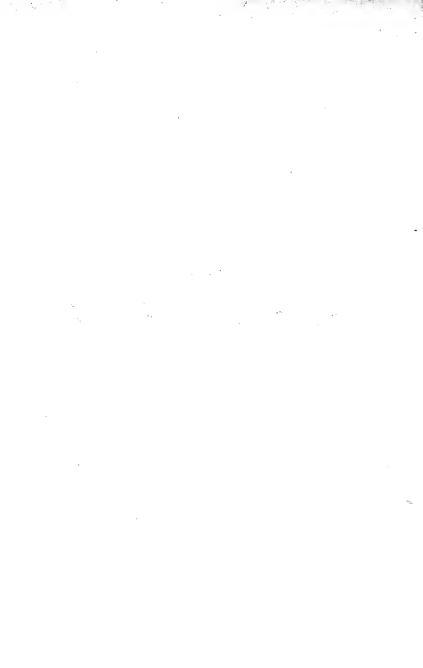

# Briefe aus der Hölle

von

M. Rowel

frei nach dem Dänischen

Dreizefinte unveranderte Auffage



**Leipzig** Verlag von Johannes Cehmann 1884. ich, das noch fürchterlicher ist: Zu spät! Unter stets steigender, unbeschreiblicher Angst verzehrte ich vergeblich den Rest meiner Kräste.

Aber was ich nicht fuchte, das lag vor mir, das drängte sich mir mit einer beispiellosen Klarheit, Krast und Bollständigteit auf: das Leben, welches ich geführt und das nun in wenigen Minuten vollbracht war. Nur wenig Gutes, und viel Böses hatte ich gethan, das stand mit schreckensvoller Gewisheit vor meinen Augen. Nur sür mich selbst und meine Gelüste hatte ich gelebt. D sürchterliche Wahrheit, nicht den Weg des Lebens, sondern den des Todes war ich beinahe von der Wiege an gegangen! Und num lag ich da, ein Opser meiner eigenen Thorheit, elend, retzungslos verloren! Alle meine Sünden standen vor mir, blutigrot; aber num war es zu spät, sie zu bereuen. Eine Beute der Berzweislung, hatte ich in dieser Stunde seinen Begriff mehr davon, was es heißt, Sünden bereuen.

Noch nicht fünszig Jahre alt, im Besitze aller Mittel das Leben zu genießen, und schon sterben zu sollen, das schien mir unmöglich, und doch spürte ich zur gleichen Zeit schon den Tod in mir. Und der Tod umgab mich rings umher: ich sühlte ihn in dem Halbdunkel des Krankenzimmers, ich sah ihn in den Gessichtern meiner Umgebung, ich hörte ihn in der um mich herrschenden Grabesstille. Es war eine unheimliche, schreckensvolle Szene. Und ich sag da als die Hauptperson der Szene, auf mich waren aller Augen gerichtet, auf meinen Atemzug lauschten aller Ohren. Der Tod durchschauerte mich; mir war, als ob ich schon im Grabe läge, sebendig begraben!

Nur einen einzigen Trostgedausen konnte ich in dieser meiner Seelenangst und Dual glücklich erhaschen: es wird Dir doch nicht schlimmer ergehen als den meisten anderen. Bielleicht ist nichts geeigeneter, die ganze Tiese meines Elends so traurig klar zu bezeichnen als das Elende in diesem Trostgedausen. Daß ich wie die meisten anderen auf dem breiten Wege gewandelt, das war ja gerade mein Unglück.

Aber was kann es nützen, daß ich diesen meinen letzten Kampf schildere? Keine lebende Seele wird es fassen können, was ich litt,

als ich durch die Pforte des Todes ging. Die Hölle hatte ich in mir. Nein, nein, die Hölle stand mir noch bevor.

Endlich, endlich näherte der Kampf sich seinem Ende. Noch einmal öffnete ich meine Augen und sah in den Gesichtern der Umsstehenden das Entsetzen abgespiegelt, das meine eigenen Züge derszerrte! Ein tiefer Seufzer, ein leises Stöhnen, krampshafte Zuckungen und — ich war nicht mehr.

Ein unerklärliches Gefühl bemächtigte sich meiner. Wie war mir denn? Der Tod durchbebte mein ganzes Wesen, aber ich fühlte mich erlöst, frei, erleichtert. Mein Bewußtsein war einen Augen= blick wie erloschen, aber in der nächsten Sekunde dämmerte es wie= der langsam in mir. Wo war ich? Nebel und Finsternis, Öbe und Leere umgaben mich rings umher. Finsternis nenne ich es, und doch war sie eigentlich nicht finster, nicht dunkel, diese unheim= liche Nebelwelt, in der ich mich besand. Denn sehen konnte ich, obgleich kein Lichtstrahl in meine Augen fiel. Mein erstes Gefühl war eine durchdringende innere Kälte; Schauer auf Schauer durch= rieselten mich, und die Zähne klapperten mir im Munde. fühlte ich einen unbeschreiblichen Efel, und ein widerlicher Dunft umgab mich. Wo war ich? Unwillkürlich fiel mir die Geschichte vom reichen Manne ein, welcher starb und am Orte der Bein er= Sollte ich vielleicht dieser reiche Mann sein? Aber von ihm wird erzählt, daß er nach einem einzigen Tropfen Wassers schmachtete; also mußte doch eine gliihende Hitze ihn gepeinigt haben, während ich keine Spur davon merkte. Im Gegenteil, mich fror ja; Eiseskälte durchschauerte mich. Zähneklappern! — davon ist ja auch irgendwo die Rede. Ja, nun fiel mir's ein. Aber auch das andere, das verzehrende Feuer, war Wahrheit, fürchterliche Wahrheit; das follte ich bald erfahren.

Mein Selbstbewußtsein kam doch erst durch ein unbeschreibliches Gesiihl von Nacktheit und Blöße zur vollen Geltung; vielleicht war diese Blöße die Ursache der surchtbaren Frostschauer. Ansangs glaubte ich noch an mein eigenes Ich, aber ich war nur noch ein Schatten meiner selbst. Das Ange, welches sah, die Zähne, welche klapper-

ten, existierten ébensowenig, wie all die übrigen Teile meines Körpers. Ja, nur ein Schatten war ich, bis auf die Haut, nein, bis zur Herzwurzel entkleidet. Kein Wunder daher, daß mich fror, daß ich mich nackend sühlte. Doch wie stark auch dies letzte Gesühl war, von Scham wußte ich nichts.

Aber grenzenlos elend sühlte ich mich. Mein ganzer Mannessmut, auf den ich einft so stolz gewesen, hatte mich verlassen. In der Welt pslegt man einen Mann der allererbärmlichsten Art Lump oder Memme zu nennen. Uch, für mich waren diese Worte noch viel zu gut! Während man in der Welt sicherlich mit Pomp und Pracht mein Leichenbegängnis hielt, hielt ich, armselig, nacht und über alle Beschreibung elend, meinen Einzug in die Hölle. Während der Priester mit salbungsvollem Ton mich selig pries, während er erklärte, daß ich nun keine Not mehr leide, daß das Himmelreich sich mir geöffnet, kurz, während er alle jene Herrlichkeiten an mich verschwendete, welche man bei solchen Gelegenheiten sür gutes Geld bekommen kann, saß ich schon mitten in der Höllenpein. Wehe, reusenbsach webe!

Id eilte davon. War es Erde oder was war es, worauf ich Meine Füße schienen auf Schwamm zu wandeln. Ein wunderliches Pflaster! Waren es vielleicht die guten Vorsätze, womit, wie man fagt, der Weg zur Sölle gepflastert ift? Das Geben verursachte mir ein unerklärliches, widersiches Gefühl, aber immer weiter kam ich. Ich ging, ich schwebte, ich flog weiter; auf welche Weise oder wie schnell, weiß ich nicht, immer weiter durch Nebel und Finsternis oder was das sonst war. In weiter Entsernung, vielleicht tausend Meilen von mir entsernt, sah ich ein Licht schim= mern. Inftinktmäßig steuerte ich darauf los. Der Nebel schien nach und nach zu weichen. Bielleicht war es nur eine Einbildung, her= vorgerufen durch den Anblick verschiedenartigster Gebilde; ich sah gleichsam Schattenbilder von Burgen, Säufern, Balaften hier und da aus dem Nebel bervortreten. Manchmal kam es mir vor, als ob ich in meiner blinden haft geradeswegs durch eines diefer fabelhaften Gebände hindurchfahre. 3ch fah Menschenphantome,

zuerst nur einzelne, aber bald mehr und mehr. Mit Entjetzen er= blickte ich sie, und doch wußte ich, daß sie nichts anderes waren als Wesen meiner eigenen Art. Plötslich sah ich mich von einer ganzen Schar dieser Geister umringt. Sch floh in bebender Angst und entwich ber einen Schar nur, um einer andern in die Hände zu fallen. Ich fage: in die Bande; denn sie gerrten und riffen an mir, obgleich ich nur ein Schatten war; vergebens bestrebten fie sich, mich in ihrer Mitte fest zu halten. Unaufhörlich schrieen und riefen sie durcheinander. Aber welche Stimmen! Sie tonten in meinem Ohr wie schwaches Knistern oder Schnarren. In meiner Angst stieß ich selbst einen Schrei aus und hörte benfelben kummerlichen, abscheulichen Ton. Dies Gewirre von Stimmen konnte ich schlech= terdings nicht verstehen. Doch glaubte ich einzelne, oft wiederkehrende Worte wie "Woher?" und "Was giebt's Neues?" zu unterscheiden. Ach ich Armer! Konnte ich wohl dazu aufgelegt sein, Neuigkeiten zu erzählen? Und nicht die Frage woher? sondern die unselige Frage wohin? die war's, welche mein ganzes Sein erfüllte.

Glücklicherweise gab cs noch andere Elende auf demselben Wege und in derselben Lage wie ich. Während die umherstreisenden Banden auf diese Elenden Jagd machten, gelang cs mir zu entwischen. Ich schritt weiter, nicht körperlich, sondern geistig keuchend, bis ich eine einsame Stätte fand, wo ich mich wieder sammeln konnte.

Sammeln? Ach, was sollte ich mich noch sammeln und mit mir zu Rat gehen, ich war ja verloren, rettungslos verloren!

Überwältigt von dem, was ich litt, sank ich hin und grübelte über mein Elend. So war ich denn im Reiche der Toten, in der Hölle und in der Qual! Ja, in einer größeren Qual als Worte zu sagen vermögen. Wehe, daß es dahin mit mir kommen mußte! Warum war ich stehen geblieben zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Hinmel und Hölle, bis zum letzen Augenblicke? Einige Monate, ja einige Wochen vorher wäre es vielleicht noch Zeit gewesen abzulenken und in mich zu gehen, um einem so entsetzlichen Schicksale zu entsliehen. Aber blindlings stürzte ich mich ins Berserben, und ich verdiente es nicht besser.

In diesem letten Gedanken sühlte ich eine gewisse bittere Befriedigung. Also gab es selbst in der Höllenpein etwas, das einer Bestiedigung ähnelte. In Wahrheit, ich haßte mich selbst mit einem glühenden, unversöhnlichen Haß, trotz der starken Sigenliebe, die ich ungeschwächt aus der Welt mit hernieder genommen. Und als ich an die vielen sogenannten guten Vorsätze dachte, die ich in den Tagen meines sündigen Lebens gesaßt, da war's mir, als müßte ich mich selbst in tausend Stücke zerreißen. Wahrlich, ich hatte tapser geholsen, den Weg zur Hölle zu pflastern.

Aber dies Gefühl hatte nichts mit Reue gemein. Ich war betrübt, zerrissen, vernichtet; ich verdammte mich selbst, aber Neue empfinden konnte ich nicht. D, könnte ich doch nur bereuen! Ich weiß, was das ist, aber die Fähigkeit dazu ist für immer dahin. Aber damals kannte ich mich selbst und meinen Zustand nicht so gut wie jett. Ich fühlte mich so elend, so hoffnungslos verloren. Bei all meinem Hag hatte ich doch das innigste Mitleid mit mir felbst. D, hätte ich in dieser Stunde nur weinen können! Der reiche Mann im Evangelium seufzte nur nach einem einzigen Tropfen Wasser; ich seufzte: "D, nur eine einzige Thräne!" Ein lebhaftes Gefühl fagte mir, bag ich mit den Thränen zugleich von meiner Qual erlöft würde. Ich kampfte, ich verzehrte meine Kräfte in tonvulswischen Anstrengungen, um weinen zu können, nur um diese einzige Thräne hervorzupreffen. Mein ganges Wefen wurde er= icbüttert und bebte unter biefem Kampf und biefer qualvollen Anîtrengung.

Plötslich fuhr ich erschrocken auf: eine Stimme redete mich an, und eine noch ganz junge Fran mit einem kleinen Kinde auf dem Urme stand vor mir.

"Ach, Deine Mithe ist vergebens!" sagte sie sanst und innig; doch mehr noch als in ihrer Stimme lag in ihren Zügen und Mienen ein Ausdruck tieser Milde. "Ich habe es selbst so oft verssucht, aber es nitzt nichts. Hier giebt es keine Wassertropsen, keine Thränen mehr."

Nur allzu deutlich fühlte ich die Wahrheit ihrer Worte. Ginft

bätte ich weinen können, aber damals wollte ich nicht; jetzt wollte ich, aber nun konnte ich nicht.

Sie setzte sich zu mir mit dem Kinde auf dem Schoß. Unsbeschreiblich war der Ausdruck der schmerzvermischten Zürtlichkeit, mit welcher sie das Kind betrachtete, das nur kurze Zeit das Leben gesehen zu haben schien.

Nach einer Pause wandte sie sich wieder zu mir; aber nicht ich, sondern das Kind beschäftigte ihre Gedanken.

"Nicht wahr", sagte sie, "das Kind lebt? Es ist nicht tot, weil es so still daliegt und die Äuglein schließt?"

Ich hielt es wirklich für tot, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen, das arme Geschöpf zu betrüben; deswegen antwortete ich:

"Ich denke, es schläft", kleine Kinder pslegen ja viel zu schlasen." "Gewiß, es schläft", erwiderte die junge Frau und begann das Kind leise auf ihren Knieen zu wiegen.

Ich aber zitterte vor Schreck über meine eigene Stimme, welche ich nun zum erstenmal in artikulierten Tönen hörte.

"Man sagte, ich hätte mein Kind, mein eigenes Kind getötet", suhr die Frau fort. "Nicht wahr, das ist wahnsinniges Geschwäß? Wie sollte wohl eine Mutter ihr eigenes Kind morden können?" Und sie drückte das Kind mit krampshafter Zärtlichkeit an ihre Brust.

Ich konnte diesen Anblick nicht länger ertragen, ich ging weg. Und doch, ich sand eine gewisse Linderung meiner Dual in dem Bewußtsein, von einem fremden Schmerze anstatt nur von meinem eigenen erfüllt zu sein. Aber vor diesem Schmerze konnte ich fliehen und ich floh vor ihm. Bor meinem eigenen Schmerz gab es kein Entrinnen. —

Ich wandelte wieder weiter, underwandt auf das serne Licht zu. Es war, als treibe mich eine magische Macht nach dieser Richstung. Überall, wohin ich kam, war das Nebelland wohlbebaut und wohlbevölkert. Wunderbare, phantastische Gebilde und Gestalten sahe ich allerorten in zahlloser Abwechselung; aber alles war nur Schatten,

lebende und leblose Schatten. Bieles jagte mir Entsetzen ein, Qual verursachte mir alles; doch nach und nach begann ich mich in diesem meinem unglückseligen, negativen Zustande zurecht zu finden. Was mir begegnete, wie ich allmählich Ersahrungen sammelte, o, laß mich davon schweigen! Nur Eines will ich erzählen, weil mir bei dieser Gelegenheit zum erstenmal der Zustand dieser Stätte des Schreckens zum klaren Bewußtsein kam.

Ich hielt in meiner Wanderung vor einer dieser durchsichtigen Schattenwohnungen inne, welche eine Kneipe vorstellen sollte. In der Welt hatte ich auf solche Lokale hoch herabgesehen, ich kannte nichts von ihnen als ihre Existenz. Jest war mir alles gleich gut. Drinnen ging es augenscheinlich lustig her beim Trinken, Kartenspielen und Würseln. Aber eine entsetzliche Lustigkeit war's, in welcher diese häßlichen Schatten tobten. Einer von ihnen, versmutlich der Wirt, winkte mir zu. Das im Kamin slammende Feuer verlockte mich Thoren, und hastig gehorchte ich seinem Wink.

"Kann Er nicht sehen, daß das Haus eine Thir hat?" schnatterte mich der Wirt zornig an.

Berdutt stammelte ich als Antwort: "D, wie mich friert!"

"Dummkopf, warum geht Er denn nackend?" rief der Mensch mit dünnem Lachen und scheußlicher Miene. "Hierher kommen sonst nur wohlgekleidete Bersonen".

Unwillfürlich dachte ich an meinen warmen, weichen, ostindischen Schlafrock mit Zubehör; aber kaum war dieser Gedanke entstanden, so hatte ich schon Schlafrock, Mütze und Pantosseln an. Aber nichtsdeskoweniger ließ sich meine Blöße nicht damit verbergen, und ich sühlte mich nicht im geringsten wärmer.

Id, trat an das Feuer und streckte meine zitternden Hände darüber aus, aber keine Spur von Wärme entstieg der Glut; die Flammen hätten ebenso gut auf ein Stück Leinewand gemalt sein können.

Berzweiflungsvoll wandte ich mich weg. Aber die unheimlichen Kneipgäste lachten mich aus und nannten mich einen Guckin-die-Welt. Einer von ihnen reichte mir einen Becher. Obgleich ich nie ein Trunkenbold gewesen, griff ich doch im Gesiihle einer unbeschreiblichen innern Leere hastig nach den dargereichten Becher und führte ihn gierig an die Lippen, um seinen Inhalt in mich hinein zu gießen. O dies entsetzliche Gesühl der Nichtigkeit! Als ich in meiner brennenden Begierde nur einen bodenlosen, leeren Becher sah, da war mir's, als ob eine Ohnmacht mich anwandelte.

Mein Entsetzen mußte sich deutlich in meinen Mienen abgespiegelt haben, denn man lachte und grinste mich an und spottete meiner. Geduldig faud ich mich darein. Aber etwas Jämmerliches und Unheimliches lag in dieser widernatürlichen Lustigkeit, die mir in die Seele schnitt.

Das Zechen und Spielen nahm wieder seinen ungestörten Fortgang, während ich in finstere, verworrene Gedanken versank und scheu das wunderliche, wilde Treiben um mich betrachtete.

Endlich faßte ich mich und redete den wortkargen, mürrischen Wirt an.

"Was ist dies für ein Haus?" fragte ich mit leiser, schnarren= der Stimme.

"Das ist mein Haus", lautete die Antwort.

Diese Auskunft befriedigte mich wenig. Nach einer kleinen Pause fragte ich wieder: "Wie ist dies Haus und alles andere entstanden?"

Der Wirt betrachtete mich, über meine haarsträubende Umvissen= heit mitleidig lächelnd, und es verging einige Zeit, bis er sich zu einer Antwort herabließ.

"Wie es entstanden? Nun, Freundchen, ich dachte es mir, und so stand natiirlich alles plöplich da".

Jetzt dämmerte es in mir. "Das Haus ist also nur eine Borstellung?" fragte ich weiter.

"Ih, was sollte es sonst wohl sein?"

"Ja, Kamerad", rief einer der Gäste, indem er sich vom Spieltisch aus umwandte, "hier sind wir in dem wahren Zauberlande, wovon man auf Erden soviel sabelt. Kaum haben wir uns etwas gedacht, so steht es schon vor uns. Hurra! Es lebe die Lustigkeit!" Und mit einem schenßlichen Lachen, das eher von allem andern als von Lust und Frühlichkeit zeugte, warf er die Würsel auf den Tisch. Jetzt verstand ich es. Das Haus war eine Vorstellung; das

Jetzt verstand ich es. Das Haus war eine Vorstellung; das Feuer ohne Wärme, die Kerzen ohne Licht, die Karten, die Würfel, die starken Getränke, die zersehke Schürze des Wirts — kurz, alles war nur leere Vorstellung. Nur Eines war keine Vorstellung, sondern vollkommene Wirklichkeit: der sürchterliche Trieb, welcher diese Schattengebilde von Menschen zwang, jetzt im Geiste und zum Schein fortwährend das zu thun, was sie einst auf Erden mit Ernst und Eiser getrieben; deswegen mußte der Wirt eine liedersliche Kneipe halten, und die Gäste mußten spielen, trinken und kluchen und nut Verzweislung im Herzen sich den Anschein einer maßlosen Ausgelassenheit geben.

Ich betrachtete mich selbst. Diese Kleidung, welche mich nicht einmal bedecken, geschweige denn erwärmen konnte, war auch nichts anderes als ein Gankelspiel meiner Gedanken. Fort, fort! schrie es in meinem Innern. D, daß ich vor mir selber sliehen könnte! Aber ich Elender könnte höchstens vor dem Schlasrock sliehen, der kein Schlasrock war. Ich suhr ans meiner Scheinhülle und begab mich wieder auf die Flucht in meiner nackten Erbärmlichkeit. Ein dämonisches Gelächter gleich dem sernen Onaken heiserer Frösche erscholl hinter mir. —

Wie lange ich, ein ruheloser Geist, wanderte und wanderte, vermag ich nicht zu sagen. Gäbe es hier in der Hölle eine Zeitseinteilung, so würde sie ebenso wie alles andere nur in der Einsbildung existieren. Das in der Ferne schimmernde Licht war mein stetes Ziel. Ich glaube aber zu bemerken, daß das Licht immer mehr an Stärke abnahm. Zuerst hielt ich dies sür Täuschung, aber bald konnte ich nicht länger zweiseln. Das Licht nahm wirklich ab und war zuletzt nur noch ein schwacher Dämmerschein; noch eine Weile und es mußte ohne Zweisel stocksinster um mich werden.

So elend ich auch war, konnte ich doch — wer follte es glauben! — noch elender werden. Ich kroch in mich selbst zusammen und wollte, soweit es in meiner Macht stand, dem vielgeschäftigen

Treiben der Toten entgehen. Ihr Weltmenschen werdet vielleicht denken, ob nicht auch hier in dem Reiche der Toten Zerstreuung eine Wohlthat sei. D Ihr Glücklichen, glücklich in all Eurer Drangsal, Eurem Schmerz und Weh, Ihr sprecht nach Eurem irdischen Berstande. Aber hier giebt es keine Wohlthat, und von Zerstreuung kann keine Rede sein. Mit der Zerstreuung, dieser Eurer bestündigen, oft so unheilvollen Zuslucht, ist es vorbei, sobald Ihr die Augen schließt.

Wie ein Mensch in sich selbst zusammen kriechen kann, jämmerlich und verloren, davon habt Ihr keinen Begriff, und ich kann es Euch auch nicht erklären. Genug, lange saß ich so in mich gekauert da, wie die Kröte in einer Ecke, als meine Ausmerksamkeit plötzlich durch einen tiesen, aus der Nähe kommenden Seufzer geweckt wurde. Ängstlich suhr ich empor und sah zur Seite. In der zunehmenden Dunkelheit konnte ich nur mit Mühe eine schauerliche Gestalt erstennen, welche nicht weit von mir saß und mich verstohlen anblickte. Ihre Züge waren seltsam in die Länge gezogen und um den Hals hatte sie einen Strick, mit dessen losen Enden ihre Hände sich uns aushörtlich zu schaffen nuchten. Dann und wann suhr sie sich mit der Hand um den Hals und ließ einen Finger rund herumgleiten, wie um den Strick zu lösen.

Die Gestalt sah mich mit einem Paar Augen an, die aus dem Kopfe treten zu wollen schienen, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Ich mußte wohl den Ansang machen.

"Das Licht nimmt immer schneller ab", sagte ich, indem ich nach der Gegend deutete, wo noch eine letzte Spur von Dämmerung zu sehen war, "es wird wohl bald ganz finster sein".

"Ja", autwortete die Gestalt mit wunderlich dicker Stimme, "die Nacht ist vor der Thür".

"Wie lange wird die Nacht dauern?" fragte ich.

"Was weiß ich? Vielleicht ein paar Stunden, vielleicht hundert Jahre".

"Dauert sie nicht immer gleich lange?"

"Davon vermögen wir und feine Borftellung zu machen, aber

lang ist sie immer", erwiderte die Gestalt mit einem schrecklichen Seuszer.

"Aber es ist doch gewiß, daß es wieder Tag wird?"

"Ja, wenn Du das Tag nennst, was man in der Welt Dämmerung nennt. Höher steigen wir nie. Ich hege stark den Berdacht, daß hier überhaupt kein wirklicher Tag ist, und genan genommen kann das ja auch gleichgültig sein. Du bist hier wohl noch ein Fremdling?"

Betzt war die Reihe an mir zu seufzen, indem ich antwortete: "Ich starb erst vor kurzer Zeit".

"Eines natürlichen Todes?" fragte bie Gestalt weiter.

"Ja, natürlich".

Dicses Wort schien dem Geiste übel zu gefallen. Er schnitt einige abschenliche Grimassen und schwieg einen Augenblick.

Ich für meinen Teil fühlte mich keineswegs aufgelegt, das Gespräch fortzusetzen, aber die Gestalt begann aufs neue:

"Wahrlich, es ist kein Spaß, so mit dem Leben in den Händen zu gehen, wie ich es nuß. Nie Ruhe, beständig auf der Flucht! Alle, alle sind darauf erpicht, mir das Leben zu nehmen. Auch Du bist, das kann ich an Deinen Augen sehen, nicht ganz frei den Mordsgedanken. Aber noch bist Du zu verwirrt über Dein eigenes Schicksal, um wirklich gesährlich zu sein. Siehst Du die Enden dieses Strickes? Alles beruht darauf, daß niemand sie erwischt. Deswegen lasse ich sie nie los, denn sobald zemand sie erhascht — schwubb! wäre ich ausgehängt!"

Der Geist machte eine längere Pause, dann suhr er fort:

"Im Grunde ist alles nur Einbildung und Dummheit, das weiß ich sehr gut, wenn ich's mir recht überlege. Niemand kann mir das Leben nehmen aus dem einsachen Grunde, weil niemand nehmen kann, was man gar nicht hat. Aber ich kann nicht dassür; wenn diese thörichte Angst über mich kommt, dann nung ich rennen, als ob ich tausend Leben zu verlieren hätte, als ob die Hölle voll von Totschlägern wäre".

----

Mit einem Seuszer schloß die Spukgestalt ihre Auslassungen, löste den Strick um den Hals und versank in stilles Brüten.

So saßen wir zusammen, aber nur einen Augenblick. Unsglücklicher oder glücklicher Weise machte ich eine Bewegung mit dem Urm gegen meinen elenden Nachbar hin. Bermutlich glaubte er, daß ich nach dem Strick, den er in Händen hielt, greisen wollte, und wie ein Blitz war er verschwunden.





#### II.

Jd, blieb, wo ich war, und bald hatte die Finsternis mich ganz eingehüllt. Bald — sage ich! D ich Thor! Was weiß ich, ob es lange dauerte oder nicht, ehe es vollständig dautel wurde! Nur soviel weiß ich, daß die Dunkelheit mit stets zunehmender Schnelligfeit und Stärke eintrat, und daß es endlich ganz sinster wurde. Sieh, nun sage ich endlich, vorher sagte ich: bald, der beste Beweis meines unsicheren Urteils.

Aber welche Finsternis! Ihr, die Ihr auf Erden lebt, könnt Ench keinen Begriff davon machen. Man sagt in der Welt: die Finsternis ist so dick, daß man sie mit den Händen greisen kann, daß man sie schneiden kann. Ach, selbst dieser Bergleich ist sür die Hölle zu schwach. Die Finsternis ist hier so dick und schwer, daß sie mit Zentnerlast auf einem liegt, daß man glaubt, zwischen riesigen Eisenund Steinblöcken sest eingemauert zu sein. So sest, daß man sich nicht rühren noch regen kann. Nun erst verstand ich die Worte der Schrift: Die änßerste Finsternis.

Da saß ich nun in dem engsten Gesängnis bebend vor Kälte und Angst, über alle Vorstellung elend und bejammernswert, ich, dem noch vor so kurzer Zeit die ganze Welt offen gestanden, ich, der von kecker Krast gestrott hatte. Ich sage: vor Kälte, muß aber hinzussügen: mit einem verzehrenden Feuer im Innern.

O schreckliche Wahrheit! Die Höllenqual besteht gerade in dem Gegensatze: äußerlich Kälte, Heulen und Zähneklappern, innerlich

ein verzehrendes Feuer, eine Dürre, gegen welche die Dürre in der Wüste Sahara wahre Erquickung ist. Und dann diese Angst, diese stückterliche Angst! Eine der ersten Ersahrungen, die ich in der Hölle machte, war die, daß mit einbrechender Dunkelheit gleichsam eine Todesangst alle ihre Insassen überfällt. Mit dem Zunehmen der Finsternis wächst auch die Angst, und zuletzt möchte man vor Grauen und Entsetzen schier vergehen. Vergehen? Ach nein, das scheint nur so. Man vergeht natürlich nicht, man kann ja nicht vergehen, das ist kein wirklicher Todeskamps, sondern nur eine geistige Wiederholung diese setzen und ost schrecklichsten aller Kämpse. Wie ächzt und wimmert die arme Seele! Wie schluchzt sie innerlich! Welches Geheul stößt sie in ihrer Verzweislung aus! sürchterliches Geheul — aber niemand hört es!

Weißt Du, was es heißt, eine lange, lange Zeit sich auf seinem Lager wälzen, ohne Ruhe sinden zu können, gepeinigt von bitterem Gram, von Schmerz und Bekümmernis? So wisse, daß dies eine wahre Wollust ist gegen das, was wir hier in einer einzigen endlosen Nacht leiden müssen! Zulest wurdest Du doch Deines Grames, Deiner Sorgen miide; die Natur sorderte ihr Recht, — glücklicher Mensch, Du sielst in Schlummer! und im Schlas vergaßest Du all Dein Elend; je tieser das Leid gewesen, desto tieser war auch der Schlas. Und als Du erwachtest, war ein neuer gesegneter Tag über Dir ausgegangen mit neuer Gnade, neuen Hossmungen.

Gliicklicher, o gliicklicher Mensch! Ja, mit Recht nenne ich Dich so, was Du auch leiden magst, wie erbärmlich Du's auch auf Erden zu haben glaubst. Denn vergiß nicht, daß im Bergleich mit einem von uns hier in der Pein selbst die Elendesten unter den Sternen glückselig zu preisen sind, wenn sie sich nur von ihrer Einbildung srei machen und ihr Unglück sür das ansehen könnten, was es in Birklichkeit ist. Ja, so wunderlich es auch klingt, in der Welt, die doch eine Welt der Wirklichkeit ist, existiert das Unglück in höherem oder geringerem Grade nur in der Einbildung; hier in der Hölle dagegen, die doch nur eine Schein= und Schattenwelt ist, ist das Unglück stets volle Wirklichkeit. In der Welt hängt soviel davon

ab, wie man das Unglück trägt; hier giebt es nur eine Beise es zu tragen: mit harter, unbeugsamer Notwendigkeit.

O, schlummern zu können, sich selbst vergessen zu können, wenn auch nur einen einzigen Augenblick, welche Wollust, welche Seligkeit! Ach, warum will ich selbst meine Dualen noch vergrößern? Meine Thränen rinnen, indem ich dies schreibe, aber es sind nicht solche Thränen, die das Papier netzen, nein, wie Tropsen geschmolzenen Bleies sallen sie auf meine Seele, meine arme Seele. — Habe ich von Thränen gesprochen? Ach, glaube mir nicht, das war nur so eine Nedensart!

Da saß ich nun die lange, unendliche Nacht; Todesnacht muß ich sie zum Unterschied von andern sinstern, schauerlichen Nächten nennen, die ich in der Welt erlebt. Todeskälte durchschauerte mich, aber in meinem Innern brannte das Feuer: meine Sünden und meine Begierden. Welche von diesen beiden Gluten am stärksten und peinlichsten loderte, vermag ich nicht zu sagen; nur soviel weiß ich, daß sie abwechselnd mich ergriffen und daß meine Gedanken gleichssam der Blasedag waren, der sie zu immer hellerer Glut ansachte.

Meine Sünden! Was nütt es, daß ich jett noch von meinen Sünden spreche; aber ich muß es. Das Leben ber Sünde ist nun abgeschlossen, es liegt wie ein aufgeschlagenes Buch mit schrecklicher Deutlichkeit vor mir, nicht allein als Ganzes, sondern auch in allen seinen Teilen, selbst in den unbedeutendsten. Dag ich ein Gunder bin oder richtiger war, zu dieser Erkenntnis bin ich erst jett gekommen; ich habe es eigentlich nie gewußt. Mit einer Runft und Geschicklichkeit, welche nicht sowohl von meiner, als vielmehr von des Teufels Meisterschaft Zeugnis ablegt, verstand ich es, dies Bewußtsein fast gang zu unterdriicken, fo lange ich in der Welt lebte. Es gang zu ersticken und zu töten, vermochte ich freilich nicht, aber ich hielt es in einem Gefängnis fo tief und sicher, daß es fo gut wie tot mar. Drang seine Stimme bisweilen hinauf zu mir, so war es nur ein leises Flüstern, dem ich kein Gehor zu schenken brauchte. Ja, ich oder der Tenfel brachte es zu einer solchen Meisterschaft, daß ich meine Sünden vergaß, wirklich vergaß, als ob sie nie existiert hätten.

Aber jetzt, jetzt — bies Vergessen war nur ein teussisches Gaukelspiel. Alle meine Sünden stehen vor mir, auch nicht eine einzige sehlt: im Gegenteil, ihre Zahl ist weit größer, als ich auf Erden hätte ahnen können. Tausend Kleinigkeiten, die ich sir nichts achtete, erheben sich jetzt mit bitterer Anklage wider mich. Mein Leben liegt wie eine Zeichnung vor mir, bis auf die kleinsten Einzelheiten ausgesührt, und keine Linie ist so schwach, kein Punkt so klein, daß er nicht jetzt riesengroß meinen Augen erschiene. Sünde ist gehäust auf Sünde, und was übrig bleibt ist Thorheit. Meine geängstigte Seele wälzt sich hin und her, windet und krümmt sich, um eine wenn auch noch so kleine Stätte zu sinden, wo sie ruhen kann, wo sie nur einen Augenblick Friede und Linderung sinden kann, aber umsonst! Überall ist Sünde, überall ist Gram und Verzweissung!

Und doch bin ich nie gewesen, was man in der Welt einen schlechten Menschen nennt. Ein großer Egoist, aber nicht alles natür= lichen Mitgefühls bar; fleischlich gesinnt, aber nicht ohne geistige Interessen; mit gewaltigen Leidenschaften, aber zu gebildet, um öffentlich Anstoß zu erregen. Leutselig entgegenkommend, hilfreich, gutherzig, so lange eine Leidenschaft mich nicht verblendete, - er= freute ich mich nicht allein allgemeiner Gunst, sondern auch allgemeiner Achtung. Kurz, ich war ein Mensch, den die Welt brauchen tonnte, aber ich wollte mich nicht von ihr brauchen laffen; im Gegen= teil, es war mein fester Wille, sie zu gebrauchen. Ohne Glauben, ohne festes Ziel lebte ich nur dem Augenblicke, dem Genuß. Ohne Glauben, sagte ich, aber das ist nicht die volle Wahrheit. Als Kind hatte ich einen innigen, lebendigen Glauben, aber als ich in die Welt hineintrat, konnte er nicht bestehen, da welkte er wie eine wasser= lofe Blume im Sonnenbrand. Als mein Leben an einem gewissen Punkte angelangt war, schien er wieder siegreich hervorbrechen zu Aber als alles brach, da brach auch er zusammen, um nie wieder aufzublühen. Und doch ihn ganz zu vernichten, vermochte ich nicht. Bis zu meiner letten Stunde hatte ich bas Gefühl, daß noch etwas von dem früheren frommen, kleinen Kinde in mir lebte, welches ich einst gewesen.

ab, wie man das Unglück trägt; hier giebt es nur eine Weise es zu tragen: mit harter, unbeugsamer Notwendigkeit.

D, schlummern zu können, sich selbst vergessen zu können, wenn auch nur einen einzigen Augenblick, welche Wollust, welche Seligkeit! Ach, warum will ich selbst meine Qualen noch vergrößern? Meine Thränen rinnen, indem ich dies schreibe, aber es sind nicht solche Thränen, die das Papier netzen, nein, wie Tropsen geschmolzenen Bleies sallen sie auf meine Seele, meine arme Seele. — Habe ich von Thränen gesprochen? Ach, glaube mir nicht, das war nur so eine Redensart!

Da saß ich nun die lange, unendliche Nacht; Todesnacht muß ich sie zum Unterschied von andern sinstern, schauerlichen Nächten nennen, die ich in der Welt erlebt. Todeskälte durchschauerte mich, aber in meinem Innern brannte das Feuer: meine Sünden und meine Begierden. Welche von diesen beiden Gluten am stärksten und peinlichsten loderte, vermag ich nicht zu sagen; nur soviel weiß ich, daß sie abwechselnd mich ergriffen und daß meine Gedanken gleichs sam der Blasedg waren, der sie zu immer hellerer Glut ansachte.

Meine Sünden! Was nütt es, daß ich jett noch von meinen Sünden spreche; aber ich muß es. Das Leben der Sünde ist nun abaeschlossen, es liegt wie ein aufgeschlagenes Buch mit schrecklicher Deutlichkeit vor mir, nicht allein als Ganzes, sondern auch in allen feinen Teilen, felbst in den unbedeutendsten. Daß ich ein Gunder bin oder richtiger war, zu dieser Erkenntnis bin ich erst jett gekommen; ich habe es eigentlich nie gewußt. Mit einer Kunft und Geschick= lichkeit, welche nicht sowohl von meiner, als vielmehr von des Teufels Meisterschaft Zeugnis ablegt, verstand ich es, dies Bewußtsein fast gang zu unterdrücken, so lange ich in der Welt lebte. Es gang zu ersticken und zu töten, vermochte ich freilich nicht, aber ich hielt es in einem Gefängnis so tief und sicher, daß es so gut wie tot war. Drang seine Stimme bisweilen hinauf zu mir, so war es nur ein leises Flüstern, dem ich kein Gehör zu schenken brauchte. Ja, ich ober der Teusel brachte es zu einer solchen Meisterschaft, daß ich meine Gunden vergag, wirklich vergag, als ob fie nie eriftiert hatten.

Wer jetzt, jetzt — bies Vergessen war nur ein teuslisches Gaukelspiel. Alle meine Sünden stehen vor mir, auch nicht eine einzige sehlt: im Gegenteil, ihre Zahl ist weit größer, als ich auf Erden hätte ahnen können. Tausend Kleinigkeiten, die ich sich auf Erden hätte ahnen können. Tausend Kleinigkeiten, die ich für nichts achtete, erheben sich jetzt mit bitterer Anklage wider mich. Mein Leben liegt wie eine Zeichnung vor mir, bis auf die kleinsten Einzelbeiten ausgeführt, und keine Linie ist so sam die kleinsten Kunkt so klein, daß er nicht jetzt riesengroß meinen Augen erschiene. Sünde ist gehäuft auf Sünde, und was übrig bleibt ist Thorheit. Meine geängsligte Seele wälzt sich hin und her, windet und krümmt sich, um eine wenn auch noch so kleine Stätte zu sinden, wo sie ruhen kann, wo sie nur einen Augenblick Friede und Linderung sinden kann, aber umsonst! Überall ist Sünde, überall ist Gram und Verzweissung!

Und doch bin ich nie gewesen, was man in der Welt einen schlechten Menschen nennt. Ein großer Egoist, aber nicht alles natür= lichen Mitgefühls bar; fleischlich gesinnt, aber nicht ohne geistige Interessen; mit gewaltigen Leidenschaften, aber zu gebildet, um öffentlich Anstoß zu erregen. Leutselig entgegenkommend, hilfreich, gutherzig, so lange eine Leidenschaft mich nicht verblendete, — er= freute ich mich nicht allein allgemeiner Gunst, sondern auch allgemeiner Achtung. Kurz, ich war ein Mensch, den die Welt brauchen fonnte, aber ich wollte mich nicht von ihr brauchen lassen; im Gegen= teil, es war mein fester Wille, sie zu gebrauchen. Ohne Glauben, ohne festes Ziel lebte ich nur dem Augenblicke, dem Genuß. Ohne Glauben, sagte ich, aber das ift nicht die volle Wahrheit. Als Kind hatte ich einen innigen, lebendigen Glauben, aber als ich in die Welt hineintrat, konnte er nicht bestehen, da welkte er wie eine wasser= lose Blume im Sonnenbrand. Als mein Leben an einem gewissen Bunkte angelangt war, schien er wieder siegreich hervorbrechen zu wollen. Aber als alles brach, da brach auch er zusammen, um nie wieder aufzublühen. Und doch ihn ganz zu vernichten, vermochte ich nicht. Bis zu meiner letten Stunde hatte ich bas Gefühl, daß noch etwas von dem friiheren frommen, fleinen Kinde in mir lebte, welches ich einst gewesen.

Aber als ich Mann wurde, lebte und atmete ich nur für meine Begierden. Bist Du so vorwißig zu fragen: welche? 'Ihrer waren mehr als ich nennen kann, aber Du kennst die wichtigsten, wenn ich sage: einen guten Tisch, hohes Spiel, schöne Frauen, pikante Aben-teuer.

Diese Begierden, o wie sie jetzt breunen! Es ist wahr, auch in der Welt brannten sie, doch ohne mir Schmerz zu bereiten, höchstens nur einen wollüstigen Schmerz. Aber jetzt, jetzt! Ich siühle eine verzehrende Dürre in meinem Innern, es ist, als ob das Feuer der Begierden aus Mangel an anderem Stosse mich selbst verzehren sollte. Auf einem Scheiterhausen zu verkohlen, würde eine Wollust gegen diese Qual sein, denn dann wüßte man doch, daß es bald ein Ende haben müßte. Aber hier giebt es kein Ende, keine Erlösung.

Ach, noch habe ich nicht alle Qualen jener ersten Nacht erschöpft! Ich schame mich sast zu sagen, was ich doch nicht versschweigen darf. Zu all dem übrigen kommt noch ein Schmerz ganz besonderer Art, ein Schmerz, den ich hier in der Hölle ganz allein sür mich selbst zu tragen habe, gleichwie wohl die meisten etwas allein sür sich selbst zu leiden haben, ein Schmerz, der mich auch nicht eine Schunde lang verlassen hat, seit ich meine Augen am Orte der Bein ausgeschlagen. Es ist eine kleine Geschichte, aber eine jener Geschichten, welche tieser in unser Leben eingreisen, als man glausben sollte.

Meinen einunddreißigsten Geburtstag seierte ich in einer kleinen Dorsschenke in einem fremden Lande. Nach einem mehr als einzichrigen Ausenthalt im Auslande — bis zum Orient hatte sich meine Reise erstreckt — kam ich in der unglücklichsten Stimmung heim, niedergebeugt von Schmerz und Kummer, von dem verzehrenden Gram einer getäuschten Leidenschaft. Drei waren wir, als wir von dannen zogen, zwei, als wir zurücksamen. Nur wenige Tagezreisen von der Heimat entsernt, nötigte uns ein fürchterliches Unswetter, in dieser elenden Bauernschenke zu rasten.

Allein es geht wunderlich in der Welt her. Nachdem ich mo=

natelang sür alles teilnamlos, wie lebendig tot gewesen, sollte ich hier den ersten Gegenstand sinden, der mein Interesse wieder erweckte, mich selbst wieder ins Leben zurückries. Es war ein zerlumpter, acht= oder neunjähriger Knabe, dessen Mutter zu einer herumziehen= den Zigeunertruppe gehörte. Als diese kurz vorher sich aufgelöst hatte, sand man ihre Leiche in einem nahe gelegenen Haidesumps. Es war ein schmutziger, unerzogener, wilder Knabe, der sich nicht trösten lassen wollte. Er hatte zärtlich, leidenschaftlich geliebt— ich auch. Er hatte alles verloren, woran sein Herz hing— ich auch.

Aber das war nicht alles. Das ganze Wesen des Knaben sesselte mich. Seine Heftigkeit, seine Verschlossenheit, ja selbst seine Unbändigkeit schlug auf wunderbare Weise eine verwandte Saite in meinem Herzen an. Mir war, als ob ich ihn so recht verstände, als ob ich mich ganz auf dieselbe Weise geberdet hätte. Und trotz Lumpen und Schmutz war es ein sehr schwer Knabe. Seine dunksen, thränenersüllten Augen hatten einen Blick, der in die Seele drang; das verworrene, dichte Haar umrahmte ein Gesicht, das, ohne regelmäßig schön zu sein, doch etwas in hohem Grade Anziehendes hatte. Es war eines jener Knabengesichter, wie es Spaniens Naphael, Murillo, gemalt haben würde. Was soll ich weiter sagen, als daß ich gleich nach dem ersten Blick ihn in mein Herz geschlossen hatte? Da kein anderer den Knaben haben wollte, nahm ich ihn.

Seine Mutter war nur unter dem Namen Rosalinde bekannt gewesen. Der Knabe selbst kannte außer dem Namen Mutter keinen andern. Nosalinde war aber offenbar nur ihr Künstlername, und in ihrem armseligen Nachlaß ließ sich nichts sinden, das zur Aufskärung dienen konnte. Hatte sie etwas derartiges besessen, so mußte die arme Frau es mit sich in den Haidesumpf genommen haben. Das einzige, woran sich eine schwache Hossung knüpsen ließ, um einmal auf die richtige Spur zu kommen, war ein auf dem rechten Arm des Knaben unvergänglich eingeätztes Mal, das einen von unverständlichen Hieroglyphen umgebenen Schwan darstellte. Der Knabe trug den ganz gewöhnlichen Namen Martin und sprach einen

aus mehreren Sprachen gemischten Jargon, in welchem ich deutlich genug leise Anklänge an meine Muttersprache erkennen konnte.

Ich nahm also den Knaben mit mir. Drei waren wir, als wir abreisten, drei, als wir heimkehrten! Aber ach, welch ein Wechsel!

So wuchs er nun unter meinen Augen auf als ein Rind ohne Herkunft, ohne Namen. Die entdeckte ich auch nur die geringste Spur, die das über ihn schwebende Dunkel erhellen konnte. er felbst war je länger, besto fester davon überzeugt, daß bas Mal auf seinem Urm früher oder später zur Entdeckung seiner Berkunft führen würde. Martin, der keine geringe Meinung von sich felbst hatte, kam nie aus meinen Augen, so daß die Leute sagten, ich hätte mir in dem Knaben ein Stiick Spielzeng angeschafft. Und vielleicht lag etwas Wahres darin. Martin hatte eine ftarke, sinnliche Natur in sich, welche sicherlich auf Kosten seiner sittlichen Natur ippig auf= wucherte. Im Bewußtsein seiner Kraft, mit starten Trieben und Begierden, voller Leidenschaftlichkeit, mit einem angergewöhnlich auß= geprägten Eigenwillen, war er keinesweges leicht zu regieren. machte mir ein Bergnügen daraus, diese wilden Naturfrafte in dem Rinde anzustacheln und zu reizen, indem ich ihnen bald freies Spiel ließ, bald die straffsten Zügel anlegte. Aber er war mir doch mehr als ein bloges Spielzeug, er wohnte, ja er thronte in meinem Berzen. Bielleicht kam es daher, daß ich ein gut Teil meiner eigenen Natur in dem Anaben wieder zu finden glaubte, vielleicht hatte von Anfang an nur die Laune den größten Anteil an diesem eigentümlichen Berhältnis, und die Laune war zur Gewohnheit geworden; gewiß ist, daß ich nach nicht langer Zeit den Knaben wirklich liebte. Und ich kann sie gählen die Menschen, die ich außer meiner Berson in der Welt geliebt habe.

Er erwiderte meine Liebe leideuschaftlich, glühend. Wenn ich ihn nach Herzenslust gereizt hatte und schließlich, sobald er mir trotte und in den wildesten Ausdricken den Gehorsam verweigerte, meinen Fuß auf seinen Nacken setzelnd meine Kniee umklammern, durch den Staub sich von mir schnitzigen, bettelnd meine Kniee umklammern, durch den Staub sich von mir schleppen lassen. In solchen Augenblicken würde

er es gebuldig ertragen haben, von mir mit Fiißen getreten und auf jegliche Weise gemißhandelt zu werden, nur in der Hossfinung, daß ich ihm verzeihen und ihm auß neue meine Liebe zuwenden würde. Die härteste Behandlung würde ihm keine einzige Thräne abpressen können; jetzt hing er sich an mich in Thränen ausgesöst und hielt mich umschlungen, als das einzige, was er aus Erden besaß. Seine grenzenlose Liebe rührte mich, ostmals kamen mir Thränen in die Augen. Dann schlossen wir miteinander Frieden und erneuerten den Bund unserer Liebe, welche unter solchen Wechselsällen keinesweges litt, sondern im Gegenteil aus ihnen neue Nahrung sog. So gingen die Wogen auf und nieder zwischen uns, bald der heftigste, bitterste Zorn, bald die süßeste, zärtlichste Hingebung, bis ich eines Tages plöglich die Entdeckung machte, daß der Knabe schon erwachsen sei. Und bald war er ein Mann wie ich selbst, stark im Fleisch, gewaltig in der Eigenliebe.

Dann kam es zwischen uns zu einer Katastrophe, die schlimmer als alle vorhergehenden war. Er hatte mir auf einem Gebiete Trotz geboten, wo ich es unter keinen Umständen dulden konnte, und ich hatte ihn so gut wie von mir gestoßen. Wie konnte sich auch der Bube erdreisten, mein Nebenbuhler sein zu wollen?

Er hatte mich verlassen, gemißhandelt, aber ungebeugt, schnaubend vor Trotz, um, wie er sagte, nie wieder zurückzukehren. Und er war der Mann dazu, sein Wort zu halten. Später empfing ich einen Brief von ihm, worin er mir die Wahl stellte, entweder ihm zu weichen oder ihn zu verlieren, indem er drohte, irgend einen Posten in einem halb barbarischen Staat annehmen zu wollen. Dies Ultimatum blieb unbeantwortet, natürlich verlangte ich, daß er sich in voller Resignation mir bedingungslos unterwersen sollte. Die Zeit verstrich, ich glaubte wirklich ihn verloren zu haben. Dieser Gedanke quälte mich und nagte an meinem Innern, denn was auch geschehen war, ich liebte ihn doch. Und war er verloren, daun sagte mein Herz mir, daß ich, ich sein Berderber geworden.

Danach wurde ich krank. Es war meine erste und sollte auch meine einzige und letzte Krankheit sein. Auf dem Krankenlager em=

pfing ich gegen alle Erwartung noch einen Brief von ihm. Der Inhalt war etwas dunkel, der darin wehende Geist aber klar. Ja, er kroch wirklich zu Kreuze, er war so sanst und demütig, wie er es nie vorher gewesen.

Er bat mich um eine Unterredung, er wollte als der verlorene, renige Sohn zurückkehren. Er habe mir wichtige Mitteilungen zu machen, die jeglichen Zwist zwischen uns auslöschen würden. Eine höhere Macht habe über uns das Urteil gesprochen. Auch ihrer erwähnte er in seinem Brief; aber alles war so abgebrochen, so versworren, daß es mir unmöglich war zu entscheiden, ob die Ausstärungen, die er geben wollte, ihn oder sie betrasen.

Auch dieser Brief blieb unbeantwortet; ich selbst war zu schwach zum Schreiben und einem andern Menschen wollte ich mich nicht anvertrauen.

Welche Erklärungen hatte er zu geben? Welche Ereignisse hatten eine so wunderbare Beränderung in ihm herbeigeführt? Um wen handelte es sich, um ihn oder um sie? Diese Frage peinigte mich bis zu meinem letten Atemzuge, vielleicht war auch sie ein Nagel zu meinem Sarg. Sie versolgte mich wie eine Erinnye bis in die Hölle hincin und qualte mich auch hier schlimmer 'als irgend etwas anderes. Wie glübende Kohlen brannte sie auf meiner Seele. Und die eine Frage: Handelte es sich um ihn oder um sie? löste sich in mehrere andere auf. Wie war es ihm ergangen, ihm, verstößen von dem einzigen, den er liebte und kannte auf Erden? War ich die Ursache seines Verderbens? Uch, ach, diese Fragen sind selbst eine Hölle sür sich!





### III.

ie lange ich so da saß, gleichsam in mich selbst und in Finsternis eingemauert, wie lange diese Nacht des Schreckens währte, kann ich nicht sagen. Bielleicht ein ganzes Jahr, vielleicht nur einige Stunden. Nur das weiß ich, daß ich in dieser einen Nacht mein ganzes elendes Erdenleben wieder durchlebte, und von dieser Qual kannst Du Dir keinen Begriff machen.

Endlich begann es wieder zu dämmern, aber mit einer unbeschreiblichen Langsamkeit. Nach und nach wurde diese massive Finsternis weniger dick, und ein schwacher Lichtschimmer brach sich Bahn. Diese Zeit der Erwartung, der Hoffnung, wenn ich sie so nennen darf, war die qualfreieste Zeit, die ich dis dahin in der Hölle erlebt. Während ich mit gespannter Erwartung des zurückschrenden Lichtes harrte, kam gleichsam ein Schatten des Vergessens über mich. Und Vergessen ist das Glücklichste, was wir uns hier denken können. Licht habe ich gesagt! Ach, es wird ja nie in der Hölle Licht! Deswegen ist das Vergessen auch keine Wirklichkeit, sondern nur Einbildung.

Aber der Dämmerschein des Lichts erfrischte, belebte mich doch, ja, ein gewisser neuer Lebenstrieb beseelte mich. Ich raffte meine jämmerliche Person zusammen und wanderte wieder weiter in der Richtung der andrechenden Dämmerung. Wie lange und wie weit ich wanderte, thut nichts zur Sache, genug, bald war ich wieder mitten im Elend der Hölle; aber nicht lange währte es, da hatte

ich eine Stätte erreicht, wo ich wieder ruhen konnte. Sagte ich: ruhen? Ein für alle Mal muß ich Dich bitten, Dich nicht durch solche thörichte Ausdrücke, die mir noch immer aus alter Gewohnsheit entschlüpsen, irre führen zu lassen. Hier an diesem Orte der Bein kann von Ruhe in eigentlichem Sinne natürlich gar nicht die Rede sein. Ich meinte nur: hier hatte die insolge inneren Triebes so und so lange sortgesette Fahrt vorläusig ein Ende.

Es ist wunderbar, wie schnell ich mich orientierte, wie schnell ich mich in diesen bis zur Berzweislung nichtigen und erbärmlichen Berhältnissen und Zuständen zurecht sand. Instinktmäßig geberdete ich mich wie alle anderen, jedoch in einer meiner Individualität entspreschenden, eigentümlichen Weise. Ich trug das Meine dazu bei, die Hölle zu einem Karikaturbild der Welt zu machen, obgleich ich mir bewußt war, daß es mir selbst zum bittersten Hohn und Spott gereichte.

Jeder fühlt nämlich einen unwiderstehlichen Trieb in sich, das nachzuahmen, was er in der Welt gekannt, das fortzuseten, was er in sündiger Verblendung auf Erden vollbracht hat. Und Jeder fann, was er wünscht, erhalten; man braucht sich nur etwas vor= zustellen, so steht's ba. Die Leidenschaften und Lüste regieren bier ganz wie in der Welt, nur um soviel entsetzlicher, als sie allen Stoffes entbehren. In der Welt prangten sie doch im schönen Kleide des Fleisches; so wild und verderblich ihr Streben auch war, so waren sie doch wenigstens naturgemäß. Aber hier sind sie gleichsam Gerippe, die in ihren fleischlichen Gelüsten aller Natur Hohn sprechen, die alles wollen, was sie einst gewollt, und doch in Wirklichkeit nichts anderes vermögen, als sich die Zähne zu zeigen. Alles Dichten und Trachten in der Hölle ist hohl und leer, ohne alle Wahrheit und Wirklichkeit, ohne alle Befriedigung. Aber das ist gerade die Strafe und Qual der Hölle, daß wir gezwungen sind, dieser mahn= witzigen Nichtigkeit, dieser tötenden Leere uns hinzugeben. Wenn auch die Erkenntnis von dem Leeren und Richtigen unseres Thuns und Treibens noch jo lebendig bor uns steht, wenn auch unser Wider=1. wille dagegen noch so ftark ift, willenlos mitfien wir uns fiiaen.

ohne Rast und Ruh mussen wir versuchen, das zu sein, was wir einst gewesen.

Wenn eine Anzahl Geister sich dahin einigt: hier soll eine Stadt sein, so steht die Stadt da; wenn die Geister sich dahin einigen: hier soll eine Kirche liegen, hier ein Theater, und hier soll eine Promenade sein, dort soll ein Wald liegen und dort ein See, hier sollen sich Berge erheben, so steht alles nach Wunsch da. Nicht allein, daß zeder selbst sieht, was er in eitlem Verlangen hervorgebracht hat, es ist auch vor anderer, vor aller Augen sichtbar. Aber alles ist ja nur Schattengebilde, nein, weniger noch, alles ist nur Einbildung. Daß bei solchem Zustande ein steter Wechsel, eine unausschörliche Veränderung herrscht, versteht sich von selbst.

An dienenden Geistern, dieses Schatten= und Narrenwerk in Szene zu setzen, ist nie Mangel. Wer einen Palast bauen und eine glänzende Haushaltung sühren will, dem stehen treulose Verwalter, diebische Kellermeister, verräterische Diener bis zum Übersluß zu Gebote. Wenn Du glaubst, daß niemand oder nur sehr wenige solche untergeordnete Stellungen einnehmen wollen, bist Du im Irrtum, denn die von der Welt mitgebrachte Lebenszewohnheit giebt den Ausschlag. Wer eine Armee bilden will, wird genug bramarsbasierende, raub= und blutzierige Landstreicher sinden, vorauszesetzt, daß er auch auf Erden eine Armee zu kommandieren hatte, denn ohne Reputation würde ein solcher Versuch resultatlos sein.

Nach diesen Erklärungen wird es Dich nicht wundern zu ersfahren, daß ich hier wie seiner Zeit auf Erden in meiner herrlichen Billa am See wohne, unmittelbar vor der Stadt, daß ich ein seines Haus sühre und den eleganten Mann spiele. Auch jetzt wie immer huldige ich der Geselligkeit und schöpfe aus den ihr entspringenden heimlichen wie offenkundigen Duellen des Genusses. Nur wenige Menschen haben diese Duellen so gut wie ich gekannt und benutzt. Aber jetzt! — bedaure mich nicht, mein Freund, denn das Mitleid anderer ist kein Trost für mich — sieh, hier steht das Elend der Hölle, in wenige Worte gesaßt, vor Dir: Genießen will ich, schwelgen

im Genuß wie früher, aber ohne Sinne, aller Wirklichkeit bar und ledig! Ist das nicht Wahnwiß?

Bekannte und Freunde habe ich hier in großer Anzahl gefunden, aber ich bringe keinen Gruß von ihnen, habe ich doch noch nicht vergessen, wie seinstillend die Welt ist. Es wäre ja Sünde, die armen Familien zu blamieren, und ein Gruß von ihren Angehörigen könnte ihnen ja überhaupt keine Freude machen. Mag man diese zur Hölle Gesahrenen in der Welt für selig halten, das verringert ja nicht ihre Qual!

Darf ich eine Beschreibung der Hölle wagen? Läßt sich derartiges überhaupt beschreiben? Fast bezweiste ich es, will's aber doch mit wenigen Zügen versuchen.

Natürlich hat die Hölle auch ihre Geographie, aber niemand vermag zu sagen, wie weit das Land sich erstreckt. Bis ins Unendsliche — das ist vielleicht die einzige Antwort auf diese Frage. Und wenn man Erde, Sonne und Mond und alle Planeten nähme, sie könnten, glaube ich, bei weitem nicht die Hölle aussüllen. Doch was sage ich da? Es giebt ja hier weder Raum noch Zeit. Und die Grenzen der Hölle? Nur auf einer Seite in unendlicher, unermeßbarer Ferne hat die Hölle eine Grenze; aber ob jemand sie je erreicht hat, weiß ich nicht.

In der Nichtung des abwechselnd zu= und abnehmenden Dämmersscheines giebt es eine ungeheure Klust, einen riesigen Abgrund, der die Scheide ist zwischen Hölle und Paradies. Jenseits ist also das Paradies, von wo der Lichtglanz ausgeht. In bestimmten zweisellos regelmäßigen Zwischeuräumen quillt aus diesem Abgrund Stockssinsternis hervor, welche das vom Paradies ausgehende Licht allmähslich mehr und mehr zurückdrängt, bis es ganz sinster dei uns geworden. Dann haben wir Nacht und der Abgrund ist dann eine einzige slammende Glut, aber die Flammen leuchten nicht. Das ist des Teusels Residenz, der Ausenthaltsort der Berdammten. Mit Grauen und Beben spreche ich davon. Nach und nach verschlingt der Abgrund wieder die Finsternis und das Licht kommt auss neue zum Borschein. Es wird stärker und stärker, bis es in einer milden, wunderlich

klaren Dämmerung seine höchste Krast erreicht hat. Plötslich ist es, als ob eine Nebeldecke zerrissen sei! In mächtigen, überwältigenden Strömen bricht sich das Licht siegreich Bahn. Die Hölle wird das von geblendet und gleichsam ins Herz getrossen. In Glanz und nie geahnter Herrlichkeit ossendartsich jenseits des Abgrundes das Paradies vor den Augen der Verdammten. Nein, nicht der Verdammten, wir sind ja noch nicht gerichtet, vor den Augen derer, die in der Höllenqual schmachten. Man sieht nicht allein das Paradies, sondern auch die Seligen darinnen.

Alles dies habe ich mir erzählen lassen, ich selbst habe es noch nicht erlebt. Aber jest mit dem zunehmenden Dämmerschein gehe ich dieser Stunde entgegen, soll ich sagen dieser glücklichen oder dieser unglücklichen Stunde? Wie lange Zeit das Licht braucht, um zuund wieder abzunehmen, weiß ich ebensowenig, als mir die Zeitdauer unserer sogenannten Nacht bekannt ist. Nach irdischer Berechnung
ist es vielleicht eine Zeitdauer von mehreren Jahren. Der Paradiesglanz selbst währt gewiß nur einen slüchtigen Augenblick, obgseich
viele behaupten, daß er surchtbar lange dauert. Soll ich mich auf
diesen Augenblick freuen oder muß mir davor grauen?

Durch die Hölle schlängelt sich ein mächtiger Fluß mit dunklem, trübem, schlammigem Wasser. Du denkst wohl gleich an den Lethestrom? Ach nein, mein Freund, hier fließt kein Lethestrom, aus dem sich Bergessen trinken ließe. Das ist ja nur eine Fabel, aber dieser Fluß ist grausame Wirklichkeit. Er empfängt seinen Zusluß von der Erde; in ihn kließt die Lüge und Ungerechtigkeit der ganzen Welt. Daher kommt es, daß er so schwarz, so trübe und so schlammig ist; ostmals sieht sein Wasser sogar wie geronnenes Blut aus. So ost die Welt diese oder jene große Lüge oder Ungerechtigkeit gebiert, schwillt der Fluß an, tritt über seine User und hinterläßt einen ekelhaften, stinkenden Schlamm. Plage häust sich auf Plage, kaum ist's auszuhalten. Aber wir abgehärteten Geister in der Hölle, wir halten alles aus.

Bisweilen soll es hier regnen und schneien. Aber das gehört zu den seltenen Übeln. Es geschieht, wenn die Thorheiten und

Nichtigkeiten der Welt sich iiber das gewöhnliche Maß erheben. Ein gut Teil kann die Welt vertragen, das ist ja ihre Natur. Aber es kann doch zuweilen zu viel werden. Dann fällt das Übermaß in die Hölle, und wir sagen nach alter Gewohnheit: es schneit oder es regnet.

Es herrscht hier in der Hölle nicht allein eine gewisse natürliche Zeitsolge, sondern auch eine gewisse politische und soziale Ordnung. Die Geschlechter und Familien wehnen hier gleichsam herdenweise, die Geister, welche derselben Zeit angehören, wehnen gewöhnlich zusammen. Daneben macht sich eine Kulturentwickelung geltend. Die zuletzt Angekommenen pslegen den untersten Platz in der Hölle einzunehmen, aber sobald neue Scharen ankommen, rücken sie auf. Jedoch giebt es im einzelnen viele Ausnahmen von dieser Haupteregel. Diesenigen, welche in der Welt nach Denkart und Handlungseweise mit einander verwandt sind, schließen sich gerne zusammen, wenn sie auch den verschiedensten Zeiten und Nationalitäten anzgehört haben. So giebt es eine Stadt der Ungerechtigkeit, die man auch die Stadt der Politiser neunt; serner die Stadt der heiligen Inquisition, die ungeheure Indenstadt, die Mormonenstadt, die Stadt der Sodomiter, der Pränoachiter und viele andere der Art.

Nach und nach sind mir die Lebenstriebsedern in der Hölle immer klarer geworden. Diese sind ebenso einsach wie natürlich. Begierde und Gram treiben das ganze Werk. Beinahe hätte ich Reue anstatt Gram gesagt, aber ach! Reue kennen wir ja nicht. — Die Anal ist eine doppelte, läuft aber auf dasselbe hinaus. Der eine große Teil muß denselben Lüsten und Begierden solgen, denen er in der Welt solgte, jedoch hier in der Hölle ohne alle Befriedigung, oder er muß mit unendlichem Widerwillen und Esel dieselben Missethaten verüben, deren er in der Welt sich schuldig machte. Der Geizige z. B. kann nur an Gelderwerb denken, der Wollüstling nur an Unzucht, der Schlemmer nur an Essen und Trinken, der Mörder nur an seine blutige That. Der andere große Teil dagegen muß gerade dem nachjagen, was er in der Welt verachtet und versäumt hat; sein Dichten und Trachten ist auf Gutes gerichtet und doch fühlt

er das Nutlose seines Strebens. Der Ungerechte denkt nur das ran, sein Unrecht wieder gut zu machen, der Undarmherzige nur Barmherzigkeit zu üben, die unnatürliche Mutter sebt nur für ihr armes Kind, der Selbstmörder denkt nur daran, sein Leben zu bewahren.

Aber was wir hier auch in der Hölle leiden müssen, unsere Dual darf doch nicht als irgend eine Strase betrachtet werden. Die Strase steht uns noch bevor und erst muß das Urteil über uns gefällt sein. Nein, das ist nur die natürliche Fosge unseres irdischen Lebens. DIhr, die Ihr noch lebt, denkt doch an die Fosgen! Alles, alles, und wenn es noch so gering erscheint, hat seine unabweisbaren Fosgen, und diese erstrecken sich weit über die Grenzen des Lebens hinaus, dis tief in die Hölle. Sind aber die einsachen Fosgen schon so entsetzlich, wie grauenhaft muß dann einst die Strase werden!

Das also ist das Gesetz, das furchtbare Grundgesetz der Hölle: Wir werden nicht gepeinigt, wir peinigen uns felbst! Aber vergiß nie, daß alles darauf hinausläuft, daß im Tode alles schließlich darauf ankommt, ob wir im Glauben an Gottes Sohn gelebt haben, der sich einst für und dahingegeben. Unsere Sünden kommen nur soweit in Betracht, als sie davon Zeugnis ablegen, daß wir nicht geglaubt haben. — Lag es Dich nicht Wunder nehmen, daß ich Gottes Namen nenne. Ady, er ist ja auch unser Gott! Und so nenne ich auch Gottes Sohn. Wir wissen, daß Gott einen Sohn hat, daß der einst zur Welt gekommen, um die Sünder felig zu machen, daß er die Berlorenen liebte bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuze. Aber tropdem wissen wir nicht das mindeste von Errettung und Erlösung, alles ist vergessen, sogar der Name des Erlösers. Dit verzehren wir uns in qualvollen Anstrengungen nur um uns eine schwache Erinnerung davon zurückzurufen. Bergebens, nicht einmal seinen Namen! Könnten wir uns nur den Ramen ins Gedächtnis rufen und könnten wir ihn aussprechen, so würden wir, daran kann ich nicht zweiseln, erlöst sein. Aber wehe, wehe uns allen! Es ist zu spät!

Unfaßbar ist's, was ich vergessen habe; ich könnte leich sagen, ich habe alles vergessen, ausgenommen mich selbst. Ja, mit Recht spreche ich so. Mich selbst habe ich nicht vergessen; im Gegenteil, alles dessen, was meine Person und mein Leben angeht, erinnere ich mich mit einer Bollständigkeit, die eben so wunderbar wie peinlich ist. Aber was meiner Person einst gleichsam angehängt war, das ist alles verschwunden. Die Kenntnisse, die Einsichten, die Fertigkeiten sind zugleich mit allen Herrlichkeiten des Mammons und des Fleisches verschwunden. Kannst Du Dich nun noch darüber wundern, daß das Gesühl der Nachtheit und Blöße so lebendig in mir ist?

Ja, nur mich selbst habe ich zurück behalten. Und wenn ich untersuche, was dies mein Selbst enthält, so sinde ich: einen brennenden Schmerz, der nie gelöscht werden wird, glühende Begierden, die nie befriedigt werden, eine thörichte Sehnsucht nach dem, was ich verlassen habe, eine zahllose Menge großer und kleiner Erinnerungen, die mir zum größten Teil unerträgliche Qual verursachen und die alle bitter und schnerzlich sind. Da hast Du mich wie ich bin, v mein Gott, mein Gott, in der Hölle Qual!





## IV.

Die Verhältnisse, unter denen ich in der Welt auswuchs, waren keineswegs glücklich zu nennen. Meine Eltern waren in ihren Charakteren so verschieden und paßten so wenig zu einander, daß die Leute allen Grund hatten zu der Bemerkung, niemand könne besgreisen, wie sie eine Ehe überhaupt hätten schließen können. Mein Bater war ein einsacher schlichter Mann mit stillem, zurückhaltendem und anspruchslosem Charakter; obgleich Chef eines angesehenen Handelse und Fabriketablissements, war er bei oberslächlicher Bestrachtung doch nur eine ziemlich unbedeutende Erscheinung. Aber in seinem klaren, ruhigen Blick lag ein Ausdruck, in seinen wenigen einsachen Worten ein Gewicht, das namentlich bei näherer Bekanntsschaft jedem die Überzengung aufdrängen mußte, daß man es doch nicht mit einem ganz gewöhnlichen Mann zu thun habe.

Meine Mutter, sür mich, soweit mein Gedüchtnis zurückreicht, stets die Hamptperson, war, um es mit einem einzigen Worte zu sagen, eine Dame, und zwar eine Dame von seltener Bollsommensheit. Sie war ebenso schön wie vornehm, und bewahrte ihre Schönsheit bis in ihr höchstes Alter, was vielleicht darin seinen Grund hatte, daß ihr Leben von großen Leidenschaften verschont blieb. Einige hielten sie sür kalt und gesühllos. Mag sein, daß in diesem Urteil etwas Wahres sag; aber man würde sich sehr irren, wollte man sie auch sür willens und energielos halten. Obgleich ihr Wille sich nie in Anstoß erregender Weise geltend machte, ist er doch,

glaube ich, niemals gebengt worden. Wer sollte ihn auch beugen können, wenn ich es nicht vermochte, ich, ihr einziges, geliebtes Kind? Und mit dieser Bestimmtheit und Energie des Willens versband meine Mutter eine sir eine Frau ungewöhnliche Klugheit.

Bewundert wurde sie allgemein, daß sie auch geliebt wurde, darf ich nicht behaupten. Bielleicht liebte sie auch niemanden so recht von Herzen, mich ausgenommen. Liebte ich meine Mutter? Soll ich diese Frage wie eine Gewissensfrage beantworten, so muß ich fagen: auch ich bewunderte fie mehr, als daß ich fie liebte. Und sie verdiente diese Bewunderung. So viel ich mich auch in ber Welt umgeschaut habe, nie fah ich ein Weib, das in fo vollkommener Weise den Begriff einer Dame ausfüllte. Verstehe mich recht, ich meine: auf einem niedrigeren Standpunkt in der menschlichen Befellschaft. Sie war gleichsam ein Bild ber Bollkommenheit: voll= tommen schön, vollkommen in Haltung und Manieren, vollkommen in ihrer Tracht, vollkommen in allen Sitten und Gebräuchen der Welt. vollkommen in der Erfüllung ihrer Pflichten, vollkommen in ihrem Wandel, vollkommen in driftlicher Gottesfurcht und Frömmigkeit. In allen Dingen ein Muster, stand sie ohne Makel fleckenlos da. Nie erregte sie Unftof, nie fagte, that over gestattete sie etwas Unrechtes. Rurz: meine Mutter war vollkommen bis auf die kleinsten Kalten ihres Kleides. Und dieses Wesen bewahrte sie sich bis in ihr sehr hobes Alter, ja felbst ihre Schönheit wollte nur ungern von ihr weichen.

Wenn ich jest zurückschaue, ist mein Blick auf sie wie auf alles andere klarer als je zuvor. Jest erkenne ich deutlich, daß die Welt in ihren Augen außerordentlich viel galt. Die Welt war gleichsam ihr Modell; um ihr zu gefallen, hatte sie sich zu einer solchen Bollkommenheit entwickelt und ausgebildet. Hiermit soll keineswegs gefagt sein, daß ihr das Gesühl für das Edle und Gute, namentlich für die Religion, sehlte. Im Gegenteil, dies Gesühl war in hohem Grade entwickelt. Ich darf wohl sagen, daß nur wenige Menschen Gottes Gebote so seist vor Augen gehabt haben wie sie. Die Prediger verehrte sie, die Kirche war ihr gleichsam ein zweites Heim; nie ging jemand von ihr, ohne auf diese oder jene Weise

getröstet und zusrieden gestellt worden zu sein. Wenn ich nich so ausdrücken darf, Pflicht und Anstand gingen Hand in Hand an ihrer Seite ihr ganzes Leben lang.

Unser großes Haus hatte zwei Abteilungen; in der einen herrschte meine Mutter, in der andern mein Bater. Es waren zwei Kreise, die sich kaum berührten. Ich, das Kind des Hauses, stand nicht mitten zwischen beiden, sondern ich gehörte als der Liebling meiner Mutter zu dem höheren Kreise. Mit meinem Bater hatte ich nur wenig zu schafsen. Ich scheute mich vor seinem stillen, ernsten Wesen, vor seinem ruhigen, prüsenden Blick. Er nahm sich meiner auch nur wenig an, obgleich ich nicht bezweiseln dars, daß er mich innig lieb hatte.

In dem Kreise meiner Mutter herrschte ein seiner Ton; sie führte ein gesellschaftliches Leben. Aber mein Bater nahm nur selten an dieser Gesellsgkeit teil, und that er es, so sühste ich einfältiger Junge etwas wie Beschämung über ihn. Er war so einfach und hielt sich, obgleich Herr im Hause, doch immer sehr zurück. War er nicht in der Fabrik oder in den Lagerräumen beschäftigt, so versbrachte er sast seine ganze Zeit auf dem Kontor und in den dazus gehörenden Gemächern.

Einen merkwürdigen Kontrast zu meiner Mutter bildete meine Tante, die Schwester meines Baters. Sie war ein ältliches Fräulein von eigentümlich excentrischem Wesen. Aus lauter Unregelmäßigkeiten, Eigenheiten und Sonderbarkeiten schien sie zusammengesett. Unsberechenbar in jeder Hinscht, überschritt sie nach allen Richtungen hin das Maß. Sie war überspannt, hatte Launen, gab sich unaushörlich Blößen. Sie war keine Dame; aber wohl konnte es ihr einfallen, dann und wann die Dame spielen zu wollen. Das war jedoch nur eine Rolle, eine Art Berstellung, deren sie bald müde wurde. Bei alledem war sie in seltenem Grade natürlich; ihr Herz lag beständig aus den Lippen. Ihre Naivetät grenzte an das Unsglaubliche; ihre Sprache trug gewöhnlich ein komisches Kolorit, und sie war, wie sie selbst sagte, die einzige, die meinen stillen, ernsten Vater ausmuntern konnte. Und diese Amtes pslegte sie mit aller

Treue. Bon Bollsommenheit war Tante Betty weit entfernt; in

Brieje aus ber Solle.

den Augen der Welt, vor denen sie sich übrigens nur selten sehen ließ, galt sie, nusde gesprochen, als eine Absonderlichteit. Sie besaß nur eine einzige Bollkommenheit, das war ein von Liebe tibersströmendes, zu jedem Opfer bereites Herz, ein Herz, dessen Freude darin bestand, sich selbst zu verleugnen und nur sür anderer Glück zu seben. An sich selbst dachte sie nie. Und dieses Herz war erfüllt von einem Glauben, so tief und lebendig und einfältig, wie nur ein Kindesherz ihn haben kann. Gewiß wogte auch ihr christliches Leben auf und ab, denn ihrer Natur zusolge konnte es nicht anders sein, aber ihr Herz stand doch allzeit auf dem rechten Fleck. Und Gott thronte in ihrem Herzen. Ost freilich verwickelte sie sich mit ihren Pflichten und lief irre in den Geboten Gottes; aber allzeit stand unerschitterlich und klar das eine große Gebot vor ihr, welches die Erfüllung aller Gebote ist: Liebet Gott, siebet einander!

Bon meinem Vater war sie von Jugend an unzertrennlich gewesen. Jest waltete fie in seinem Saus, dem großen zweige= teilten Saus. Wenn ich fie mit Afchenbrodel vergleiche, fo paßt dieser Bergleich gewiß nicht und doch liegt etwas Wahres darin. Allerdings herrschte sie mit unbeschränkter Macht in der Saushaltung, aber sie hatte sich in dieser ihrer Stellung zu einer Dienerin für alle gemacht. Alle Mühe, alle Sorge hatte fie auf sich genommen, sie rieb sich förmlich auf im Hause. Aber gerade das wollte fie. Trat man ihr in diesem Punkte entgegen, wurde sie störrisch, fo fanft und mild und gefügig fie fonst auch war. Meine Mutter, die Dame, rührte feine Hand; alles war Tante Betty überlaffen, selbst die Sorge für mich und den Bater. Aber die tägliche Arbeit und Mühe mar nur der geringste Teil ihrer Bürden; sie fühlte fich auch berufen, alle Widerwärtigfeiten, Sorgen und Schmerzen der Familie zu tragen. Sie war ein Schild für alle und nach allen Seiten bin, ja, fie ließ sich willig zum Siindenbock für die Fehler und Bersehen anderer machen. hierin fah fie nur ihre Bestimmung auf Erden, sie, in all ihrer Einfältigkeit doch die Rlügste von uns allen, ging unermüdlich hin und her zwischen Bater und Mutter. Sie war das eigentliche Band zwischen ben Chegatten.

Aber es war doch offenbar mehr mein Bater, dem sie sich geopfert hatte; an ihm hing sie mit einer Zärklickseit, die rührender war, als Worte es auszudrücken vermögen. Wie verstand sie es nicht, ihn in seinem unbehaglichen Heim zu hegen und zu pslegen, alle Berdrießlichseiten abzuwenden, ihn zu erheitern und zu trössen, und mit einem Scherz, der oft aus kummervollem Herzen kam, den unheilbaren Riß zuzudecken, der ihn und seine Gattin und ach, auch sein Kind von einander treunte!

Und mit welchem Ernst nahm sie sich meiner an, die herzens=
gute Tante! Meine Mutter verzärtelte mich; daß sie mich verderbte,
darf ich nicht sagen, denn sie war in jeder Beziehung eine kluge Frau. Meiner Tante aber verdankte ich es, daß ich ungeachtet aller Berzärtelung ein gutes und srommes Kind wurde. Auf ihren Knieen erhielt ich meinen ersten Religionsunterricht, und nie hat später etwas Gutes tieser auf mich gewirkt. Es liegt etwas unendlich Süßes in der Erinnerung an diese Zeit trotz aller Bitterkeit der Hölle. Mit welcher Macht der Liebe die Tante mich zu sich zog, geht deutlich genug daraus hervor, daß ich mich oft aus den prächtisgen Zimmern meiner Mutter, wo ich doch Herr war, fortschlich, um als einsältiges Kind meine Zeit bei meiner Tante zuzubringen, sei es in der Küche oder in der kleinen Kammer, die sie ihr eigen nannte. Das war die glücklichste Zeit meines Erdenlebens.

So genoß ich eine wirklich fromme Erziehung, deren Früchte aber nicht zur Reife gelangten. Ich wuchs heran mit starken, sinnslichen Trieben, und frühzeitig fand ich an der Welt Geschmack. Tante Betty stark; sie hatte sich förmlich aufgerieben; die Liebe ist oft ein gesährlich Ding. Ihr Tod machte einen starken, aber keinen nachhaltigen Eindruck auf mich. Ich war damals schon auf dem Kontor und im Geschäft. Meine Mutter hatte mich sür die milistärische oder, wenn möglich, sür die diplomatische Lauskahn bestimmt. Ich besah die Schönheit meiner Mutter, das Bermögen meines Baters und war obendrein gut begabt. Sie war stolz auf mich und wollte Ehre von mir in der Welt haben. Aber obgleich

ich nun fast ganz meiner Mutter tiberlassen war, trat mein Bater in der Wahl meines Beruses ihr sest und bestimmt entgegen; ich sollte in seine Spur treten und mich zu einem ehrbaren Geschäftsmann ausbilden. Das Leben, meinte er, würde mir auch dann noch genug Ansechtungen bieten.

Und darin hatte er Recht. Ich hatte die Gabe, alle Menschen sür mich einzunehmen, eine gefährliche Gabe, namentlich sür Menschen mit so sinnlicher Natur wie ich. Ich sand die Arme der Welt nicht allein ofsen, sondern sie umschlaugen mich, wie die Nymphen des Quells den schönen Knaben Hylas umschlaugen und ihn zu sich hinab in die Tiese zogen. Noch ehe der Flaum auf meinen Lippen sich kräuselte, war ich bereits verdorben. Schlechte Freunde hatte ich in Menge; aber noch gesährlicher als meine Freunde wurden mir meine Freundeinnen. Die Sache rächte sich indes selbst: aus dem Versührten wurde bald ein Versührer.

Seitdem ich unter meines Vaters Führerschaft gekonnnen, nahm er sich meiner in jeder Beziehung ernstlich an; es sehlte auch keines-wegs an Ermahnungen, Verweisen und Einschränkungen. Aber das alles half nichts; ich sloh und betrog ihn. Von weit größerem Einsluß auf mich war meine Mutter. Wenn sie mich einerseits auch sühlen ließ, daß sie geneigt war, mich zu entschuldigen und mir durch die Finger zu sehen, so wußte sie andrerseits doch die Rücksicht auf Klugheit und Anstand so kräftig gestend zu machen, daß ich Besserung gesobte. Und ich besserte mich wirklich. Weine Ausschweisungen schränkte ich ein und ich hütete mich, Anstoß und Ärgernis zu erregen.

Dies Maßhalten siel mir ansangs schwer genug; denn ich strotte von wilder Kraft und Begier. Aber hatte ich starke Leidensschaften, so besaß ich auch einen starken Willen sie zu zügeln, und die Klugheit meiner Mutter legte mirs nahe dies zu wollen.

Als ich einige zwanzig Jahre alt war, starb mein Bater; seit bem Tode meiner Tante habe ich kein Lächeln auf seinem Antlitz gesehen, es gab niemanden mehr in der Welt, der ihn aufmuntern

konnte. Meine Mutter zog sich zurück und konnte sich, wie sie es nannte, nun ganz abzirkeln. In einem noch sehr jugendlichen Alter wurde ich als Teilhaber in die unter der Leitung meines Onkels stehende Firma aufgenommen. Kurz darauf siel ich in eine schwere Krankbeit.

Jetzt komme ich zu einem der dunkelsten Abschnitte meines Lebens. Es ist allerdings nur eine kleine Partie, gleichsam eine auf einer Lustwanderung flüchtig hingeworsene Bleististststzze, aber in ihr liegt die Quelle meines größten Schmerzes. Würde ich auch von allen meinen Sinden rein gewaschen, dieser eine dunkle Fleck wird nie verschwinden.

Die gliicklich überwundene Krankheit ließ eine unbeschreibliche Schwäche zurück. Es war Frühling; der Arzt meinte, nur ein Landsausenthalt würde mir die entschwundenen Kräfte wiedergeben. Aber ebenso schwach wie ich war, ebenso launisch, verdrießlich und wankelmittig war ich geworden. Ich wußte selbst nicht, ob ich dem ärztslichen Rate solgen sollte oder nicht. Ich hatte keine Lust unser Landhaus zu beziehen; Einsamkeit und Stille, die ich dort nicht sinden konnte, waren auf jeden Fall eine Hauptbedingung sür mich. Zusälligerweise gab eine Laune den Ausschlag. Im vorhergehenden Sommer hatten wir einen Ausschlag nach der Seekiiste gemacht. Diese Tour erweckte in mir die Erinnerung an ein kleines freundliches Försterhaus, das epheus und rosenumrankt ties im Walde lag, so cinsam und so still, als ob der Friede selbst dort Wohnung genommen. Mußte ich durchaus auß Land, so wollte ich in diesem Hause wohnen; nur hier würde ich mich erholen können.

Nach einigen Schwierigkeiten wurde die Angelegenheit geordnet und ich zog hinaus. Der alte Fürster wohnte dort mit seiner damals kaum erwachsenen Tochter Anna allein. Anna! Wie wenig ließ ich mirs träumen, daß dieser Name einst einen so fürchterlichen Klang in meinen Ohren haben sollte!

Meine Kräste kehrten bald zurück. Aber so schön der Ort auch war, dies inhaltslose Leben wurde nur auf die Dauer doch

langweilig. Aus purer Langeweile fing ich an, Anna den Hof zu machen. Sie war nur wenig mehr als ein Bauermädchen, aber in ihrem freien, natürlichen Wesen lag eine Fülle von Liebreiz. Es war eine wunderbare Harmonie zwischen ihr und ihrer Umgebung; sie war ebenso frisch und frei und dustend wie der Wald. Gerade diese volltommen freie, beinahe wilde und dabei doch zarte Natur hatte etwas ungemein Verlockendes siir mich. Wir waren sast immer allein mit einander. Der Vater sah in ihr noch immer nur ein Kind, — sie war kaum siebenzehn Jahre alt — und sie war mir ausdrücklich als Auswärterin gegeben.

Aber Anna schüttelte gleichsam alle Schmeicheleien ab, mit denen ich sie beehrte; sie war leichtsüßig und leichten Sinnes; sie wandelte alles in Scherz und ließ sich nicht fangen. Munter und fröhlich, voll Güte und Anmut, flatterte sie mich pflegend umber, bütete sich aber wohl, mir zu nahe zu kommen. Nicht eben weil fie irgend welche Gefahr fürchtete, benn bavon hatte fie ficherlich nicht die geringste Ahnung, sondern wie jede freie Natur scheute auch fie inftinktmäßig Fesseln und Schlingen. War ich auf meine Weise unbandia, so war sie es auch auf ihre Weise. Und ihre Gedargen waren weit entfernt von allem, was man Liebe nennen kann. war in sich felbst zufrieden, freute sich über alles, genoß das Dasein gleichwie der Bogel auf dem Aft, wie der Schmetterling awischen Blumen. Rie hab' ich einen fo freien und glücklichen Sinn, nie ein fo frifches und tectes Wefen gefeben; nichts schien ihren himmel trüben zu können. Sie sang wie die Lerche in die Lust hinein, mochte nun Sonnenschein ober Regen fein.

Aber ich in meinem teuflischen Berlangen, ich fagte bei mir selbst: warte nur, meine Kleine! Ich will doch sehen, ob Du Dich nicht zähmen läßt. Ich liebte sie nicht; der Standesunterschied war zu bedeutend. Aber der Knabe wollte das junge schöne Röslein brechen.

Und endlich nach zahllosen Künsten glückte es mir, sie zahm zu machen, und zwar so vollständig, daß sie nicht wieder zu erkennen

war. Sie sant dahin, wie eine gebrochene Waldblume oder wie ein Bogel mit geknickten Flügeln. Gesang und Lachen waren verstummt; vorbei wars mit ihrem frischen, kecken Wesen. Still und traurig, mit niedergeschlagenem Blick schlich sie einher. Aber mit einer Zärtslichkeit ohnegleichen, mit einer Hingebung ohne Grenzen hing sie von Stund an an mir, an mir, ihrem mutwilligen Verderber. Sie fühlte ganz richtig, obgleich auf ihre eigene Weise, daß ich ihr Leben von ihr genommen. Sie liebte mich, verloren wie sie war, rettungslos verloren, und ich, ich war ihr Seelenmörder.

Da, ja schon da umklammerte die Reue mit scharsen Krallen mein Herz. Aber zur selben Zeit bemächtigte sich meiner eine tieszinnige Rührung über eine solche Liebe, über eine so vollkommene Hingebung. Denn ganz verdorben war ich doch nicht. Und war sie vorher anmutig gewesen, so war sie es jetzt nicht minder. Nicht wieder zu erkennen, das ist wahr; aber auch die Verwandlung hatte ihren Zauber. Vorher so frei und keck wie eine, deren Nacken nie ein Joch getragen; jetzt bezwungen und demütig wie eine, die ihre Ketten noch küßt.

Ich liebte sie wieder, oder glaubte wenigstens sie zu lieben, und ernstlich begann ich an eine Berbindung mit ihr zu denken.

Mer es sollte anders kommen. Meine kluge, weltersahrene Mutter durchschaute mich und nahm sich vor, mich zur Bernunst zu bringen. Auf eine Weise, welche meinen Starrsinn nicht reizte, aber gerade deswegen um so wirksamer war, hielt sie mir das Thörichte meiner Absichten vor. In ihren Worten lag kein Spott, und doch sühlte ich die Sache lächerlich gemacht. Sie setzte meinem Plan kein direktes Hindernis entgegen, aber sie lehrte mich nach und nach ihn mit anderen Augen betrachten: Hätte ich Anna wirklich geliebt, würde ich meiner Mutter vielleicht widerstanden haben. Aber es siel mir wie Schuppen von den Augen: ich liebte sie nicht, ich hatte nur Witleid mit ihr.

Meine Mutter kam oft auf diese Angelegenheit zurück. Nach und nach gab sie meiner Ausmerksamkeit, um nicht zu fagen: Be-

gier, eine andere Richtung. Sie hatte ein kleines, weitläufig mit ihr verwandtes, elternloses Mädchen aus Amerika zu sich ins haus genommen. Lili mochte nun wohl neun ober zehn Jahre alt fein; ich hatte sie bisher kaum der Beachtung gewürdigt. Die flüchtig bingeworfenen Außerungen über die aufblühende, seltene Schönheit bes Kindes wurden immer häufiger und deutlicher. Mir mußten schließlich die Augen dafür aufgehen. Endlich gab mir meine Mutter mit klaren Worten zu verstehen, daß Lili nach sieben oder acht Jahren als eine der schönsten Jungfrauen und eine der reichsten Partieen für Hunderte ein Gegenstand leidenschaftlicher Anbetung fein würde. Wenn ich daher Anna mir aus dem Sinne schlagen und meine Bedanken Lili zuwenden wollte, wollte fie nicht allein meine Absicht begünstigen, sondern auch Lili für mich zu bewahren suchen. sie erwachsen sei, würde es für mich gerade passende Zeit sein zu heiraten, und ich könnte die ganze Welt durchsuchen, ohne ihres= gleichen zu finden. Das war alles wahr. Meine Einbildungsfraft tam in Bewegung; von dieser Zeit an beschäftigte ich mich viel mit der fleinen, elternlofen, vielversprechenden Rreolin.

Lili war unleugbar ein sehr schönes Kind; mein vorwärts eilender Blid zeigte mir die reife Mäddyenblüte, und meine Begierde war geweckt. Sie selbst, das Kind, konnte natürlich nicht berlei Bedanken nahren; aber ich genoß sie gleichsam schon im voraus. Ehe ich felbst es mir recht bewußt war, war ich für ben Blan meiner Mutter schon gewonnen. Es lag in diefem Berhältnis ein ganz besonderer Reiz. Über Lili zu wachen wie über mein Eigentum, ohne daß sie eine Ahnung davon hatte, sie Anmut auf Anmut in aller Unschuld entfalten zu sehen, alles nur für mich, sie nach mei= nem Gutdunken zu formen, Schatz auf Schatz in ihrem Innern aufzuhäufen, bis die Zeit der Ernte gekommen - nenne es unnatürlich, wenn Du willst; aber es war für eine Natur wie die meine un= widerstehlich verlockend. Du verstehst mich wohl; der Egoismus ist ein Ungeheuer, das alles um sich herum verschlingt, ohne satt und fett zu werden. Aber ich war mehr als bloger Egoift; es wütete ein Dämon ber Begierbe in mir, und Dämonen, fo naturgemäß

sie auch sein können, finden immer die größte Wollust darin, wider die Natur zu handeln.

Ich gab meiner Mutter freies Spiel, um, wie sie sich ausstrücke, die Angelegenheit mit Anna zu einem schicklichen Ende zu siühren, und von dieser Zeit an sah ich diese infolge gegebenen Versprechens nicht mehr. Nicht wahr, das war ein großes Opfer? — Vett fühle ich es auch!





V.

Jd, sange an, mich heimisch zu fühlen. — Heimisch! So süß und schön dies Wort auf Erden klingt, in der Hölle hat es einen fürchterlichen, schneidenden Klang. Aber Hölle bleibt Hölle, und wir bleiben in der Hölle, ob wir nun das Wort heimisch gebrauchen oder nicht. Die Sache liegt so: wir sind gezwungen uns heimisch zu sühlen, gerade so wie wir gezwungen sind zu sein, was wir sind.

Dieser unwiderstehliche Drang, unausstörlich das zu thun, was wir aus Erden gethan, und mit einer wirklichen Begier im Herzen einem trügerischen Scheindasein nachzusagen, das ist, so zu sagen, unser tägliches Brot hier in der Hölle. Ja, die Begier ist volle Wirklichteit, sie ist dieselbe wie immer, aber die Sinne im Fleisch sind abgestorben. Und deswegen ist die Begierde hier ein teussischer Nimmersatt, deswegen brennt sie unaussöschlich wie flammende Glut. Nicht übel ist unser Zustand in der Sage von Tantalus und Sispphus geschildert. In der Hölle giebt es nichts Reales, ausgenommen die Begierde, und alles ist nichtig, eitel und fruchtlos. Erst hier kommt jenes Wort der Weisheit zur vollen Bedeutung: die Nich=tigkeit der Nichtigkeiten! Hier ist alles nur Einbildung, und doch welch sürchterlicher Ernst!

Ich habe also mein früheres Leben wieder aufgenommen, nicht aus Lust, sondern aus Zwang, mit innerlicher Qual und machtslosen Widerstreben. Indessen habe ich es doch mit der Gesellschaft, an welche ich mich vorläusig angeschlossen habe, ganz glücklich ges

troffen. Biele alte Bekanntschaften habe ich erneuert und manche neue gestiftet, die auf Erden nicht ohne Interesse gewesen waren. Du würdest Dich in hohem Grade verwundern, wenn ich die Indis= fretion beginge, Namen zu nennen. Man findet in der Hölle nicht allein sehr viele sogenannte brave Menschen, sondern diese bilden so= gar, gerade so wie in der Welt, den Kern der Bevölferung. fannst sie nicht verkennen; ich meine alle die Menschen, welche nur für ihre eigenen Angelegenheiten Verständnis haben und keine anderen Bedürfnisse, als ihr Brot in Frieden zu effen, und willig allen anderen dasselbe gönnen, ohne Sinn für das, was über der Welt liegt, ohne Sinn für ben höheren Beruf, der uns alle zu Rindern eines Baters, zu einer Familie macht. Sieh Dich nur um! Sie wim= meln um Dich, aber achten nur wenig auf Dich. Sie gehen ganz auf entweder in ihrem Amt und ihrem Beruf, ihrem Geschäft und Gewerbe, oder in ihrem Familienleben, Hauswesen und den tagtäglichen Blackereien, die Männer sowohl wie die Frauen. Nur wenige Menschen haben eine Ahnung davon, daß auf dem Tummelplatz des alltäglichen Lebens, in den fleinlichen Sorgen für das Baus- und Familienleben zwei der allergefährlichsten Fallen für fie aufgestellt Einige Menschen schleichen sich durch die Welt, andere dufeln hindurch, wieder andere plagen sich mit unnützen Sorgen; das nennen sie leben. Und dann ist es plöglich mit ihnen vorbei, sie schließen ihre Augen, um sie in der Hölle Bein wieder aufzuschlagen.

D, hätte ich nur ein einziges Jahr meines Erdenlebens zurück! Ich denke dabei nicht allein an mich selbst. Es könnte mir vielzleicht doch glücken, einige dieser braden Hausz und Familienwäter, deren Blick nicht über das Kontorpult, den Extisch und das Himmelzbett hinaus reicht, und einige dieser braden, musterhaften Hausz und Familienmütter, deren Blick nicht über den Kochtopf, die Waschwanne und die Wiege reicht, dem gewissen Verderben zu entreißen. Ich bescheide mich und sage: einige, denn ich weiß sehr wohl, das man mir in den meisten Häusern Thür und Herz verschließen würde.

Was die sogenannten Wohlthäter der Menschheit betrifft, so muß ich auf die auffallende Thatsache ausmerksan machen, daß einige

von ihnen — ich sage einige — wirklich auf gewisse Weise Tausensten wohlgethan, und nur sich selbst zum Verderben gelebt haben. Mer die Lobpreisung der Welt, welcher Art sie auch sei, — willst Du klug sein und Deine Seele bewahren — hüte Dich, ihr irgend einen Wert beizulegen! Gleichwie die Eilpost ein Packet ohne Wert, so besördert jene Dich geraden Weges ins Verderben.

Doch ich vergesse, wo ich bin! In der Welt habe ich ja nichts mehr zu schaffen. Alle jene, welche ich oben geschildert habe, fallen der Hölle anheim, ohne daß sie sich einer Missethat schuldig gesmacht haben. In der Welt wird es heißen, wenn auch nur um der schinen Redensart willen: das ist himmelschreiend! Sie sühlten sich so sicher, so sorglos, weil sie sich keines Bergehens bewußt waren, und in diesem Bewußtsein sanden sie eine Fülle der Rechtsertigung. Und doch, doch sind sie zur Hölle gesahren! Diese kommen auch, wenigstens zu einem großen Teil, ohne despotische Begierden in die Hölle. Wiederum himmelschreiendes Unrecht! Aber ihrer harrt dassielbe Elend. Die Dual der Hölle sür diese Art von Weltmenschen besteht darin, daß sie hier nichts zu thun haben, keine Geschäfte, keine Arbeit sinden, in die sie sich vertiesen und verlieren können. Sind sie auch von Begierden frei, so haben sie doch Gewohnheiten, und diese sind ebenso tyrannisch wie jene.

Soviel ist gewiß, wenn Langeweile und Überdruß töten könnten und wenn man hier am Orte der Qual sterben könnte, so würden die meisten Insassen der Hölle vor Langeweile sterben, und die Hölle wirde leer werden. — —

Nachdem ich mich meiner neuen Umgebung habe vorstellen lassen, trägt mein Leben ein sehr gesellschaftliches Gepräge. Du stutzest vielleicht bei dem Worte vorstellen? Ohne allen Grund, muß ich sagen: Sollten wir nicht auch hier Lebensart und guten Ton kennen? Zur Hölle zu sahren ist wahrlich keine Kunst; aber sich des gesellschaftlichen Lebens der Hölle würdig zu zeigen, dazu gehört wirklich nicht wenig. Ganz so wie in der Welt, nur mit dem einzigen Unterschied, daß es dort darauf ankommt, was man ist, hier, was man gewesen ist.

In der Welt war ich der schöne und angenehme, seine und elegante Mann mit großem Bermögen. Hier bin ich dieser Mann nicht mehr, aber ich spiele ihn. Damit mußt du aber nicht an irgend welche Kunst deusen, o nein, es ist die reine, underfälschte Natur.

Anfangs war ich mit Bisiten und Einladungen förmlich über= schüttet. Auch hier wird wie in der Welt das Neue sehr gesucht. Hätte ich auch weiter nichts als irgend eine thörichte Mode von der Welt mitgebracht, so würde man mich hier herzlich willkommen geheißen haben. Aber ohne mich selbst zu loben, darf ich sagen, ich hatte weit mehr mitgebracht: einen ganz fashionablen Anstrich der flottesten Art. Soll ich Dir eine lustige, üppige Herrengesellschaft schildern, der ich neulich beiwohnte? Man hatte mir die Ehre erwiesen, mich in eine Gesellschaft ber größten Schlemmer und Trunkenbolde, die die Welt je gekannt hat, einzuladen. Wahrlich, eine un= verdiente Ehre! Ich habe nie weder zu der einen noch zu der andern Klasse gehört, sondern im Gegenteil in allen meinen Liebhabereien jener schönen Weisheitsregel gehuldigt: est modus in rebus. Mit einem geradezu beispiellofen Raffinement war bei diefer Gelegenheit alles aufgeboten, um Bauch und Gaumen zu figeln. Und luftig genug gings da her, nach den Witen und luftigen Ginfällen und liederlichen Späßen zu urteilen, die das Trinkgelage würzten. Die Bersuchung, die Ansechtung, ja die machte sich in vollem Mage geltend, aber ber Genuß, o schone mich, laß mich davon schweigen. Nichts Wirkliches war bei diesem Gelage, aus= genommen die anstachelnden Begierden; die Gäste hatten nichts anderes zu verzehren als sich selbst. Das Effen und Trinken verursachte ein unbeschreibliches Gefühl von Nichtigkeit; mit jedem Biffen, mit jedem Glas, das wir zum Munde führten, fühlten wir uns in ein Nichts zusammenschrumpfen. Und die Wite und die lustigen Einfälle, das waren lauter alte, abgestandene, unendlich oft wieder aufgewärmte Gerichte, die eher Efel als Freude hervorzurufen geeignet waren. Den Menschen suchst Du vergebens in der Hölle, der mit einem neuen und wahrhaft lustigen Einfall zum Borschein kommen kann.

Indessen essen und trinken mußten wir, so gut es ging, und bazu lachen und jubeln. Wir mußten, verstehst Du? Nun hast Du auch einen Begriff davon, was es heißt, in der Hölle an einem Gelage teil nehmen.

Dber soll ich noch weitergehen und Dir eine unserer Orgien schildern? Ich sage: unsere; aber nur widerstrebend und außnahmsweise lasse ich mich zur Teilnahme an Orgien und derzleichen bewegen. Das ist mehr denn häßlich, und Du weißt, ich halte auf Anstand. Aber gerade deswegen will ich mich nicht mit einer solchen Schilderung befassen. Nur so viel laß mich sagen, daß die Gegenwart von Frauen nie den Genuß bei diesen Höllengelagen vers größert, den Genuß nie, wohl aber die Qual.

Eine andere Betrachtung machte sich mit Macht bei mir geltend. Während ich an jener reichbesetzen Tasel sas, wo nichts sehlte, was das Rassinement der Sinne ausklügeln konnte, mußte ich an den Bauer denken, der auf Erden im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen muß. Dies kümmerliche Brot, womit er seinen Hunger stillt, dies jämmerliche Dünnbier, womit er seinen Durst löscht, — welch königliches Mahl hält er doch im Bergleich mit uns! Allein das Gefühl, daß man etwas Wirkliches zu beißen, etwas Wirkliches durch den Hals gleiten zu lassen hat, mag es sonst sein, was es will, — welche Wollust!

Ist es nicht der unübertrefsliche Held Achilleus, der im Reiche der Schatten betrübt ausruft, er wolle lieber der elendeste Tageslöhner auf Erden, als König und Held in der Unterwelt sein? Das ist nur eines Heiden Weisheit und wie vollkommen ist sie doch, wie wahr, wie wahr! Auch ich wollte lieber meine Zeit in der Welt unter den elendesten Umständen dahinschleppen, unterdrückt und geknechtet auf jede Weise, voll von Sorgen, Mühen und Entsbehrungen, — tausend mal lieber wollte ich dies, als hier in der Hölle die angesehenste Stellung bekleiden oder die wichtigste Rolle spielen. Unter den zahllosen Thoren, welche die Welt erzieht, giebt es doch keine größeren als diesenigen, welche sich selbst das Leben nehmen in der Voraussehung, schlimmer als sie es schon hätten,

tönnten sie es auf keinen Fall bekommen. Wahrlich, was sie auch auf Erden erdulden müssen, sie können es noch viel, viel schlimmer bekommen. Sie werden sich nach ihrem Unglück zurücksehnen, als wären sie die allerglücklichsten Sterblichen gewesen. Ja, böte man ihnen ein Leben noch zehn mal schlechter und elender, mit Entzicken würden sie ihre Hände danach ausstrecken und denzenigen, der ihnen ein solches Dasein bieten könnte, würden sie segnen und ihren Heiland nennen.

Aber ihrer sind nur wenige, die die Thorheit so weit treiben, sich felbst zu töten. Die meisten, und deren Zahl ist ohne Ende, laffen es dabei bewenden, durch Seufzen und Klagen, durch faure und betrübte Mienen, furz und gut, eigenmächtig ihr Leben zu ver= fürzen. Aber daß fie ihr Leben fürzen, würde nur wenig zu bebeuten haben, wenn sie es dadurch sich um so besser gestalteten. Doch im Gegenteil, den ihnen bleibenden Rest des Lebens verderben und verscherzen sie durch eine alle Lebenslust tötende Unzufriedenheit. Sie find unzufrieden mit sich selbst, mit ihren Nächsten, mit der ganzen Welt, mit der Luft, die sie einatmen, mit der Erde, worauf sie treten, mit dem Licht, das in ihr Auge dringt. D, es kann bald finster genug um sie werden! Und warum sind sie un= zufrieden? Weil ihre Gefundheit dies oder jenes zu wünschen übrig läßt, oder weil die Welt hier und da ihren Weg freuzt, oder weil ihre Stellung im Leben nur unvollkommen mit ihrer Natur und Neigung übereinstimmt, oder weil andere ein besseres Los haben als sie, oder weil der Kampf ums Dasein ihnen härter wird als den meisten anderen, oder, wenn wir hoch greifen, weil ihr Leben auf gewisse Beise verfehlt genannt werden kann, nachdem sie mit ihren gliidlichsten und teuersten Hoffnungen Schiffbruch gelitten haben.

Ich sage nicht, daß das alles nichts ist, im Gegenteil, das Erdenleben bereitet den meisten ein hartes, vielen ein sehr hartes Dasein. Aber ich sage: Könntet Ihr die Sache von der Hölle aus ansehen, Ihr alle, die Ihr Euer Leben durch Unzufriedenheit zu Grunde richtet, so würdet Ihr sinden, daß man aus dem Erdenleben, so sest es auch mit Sorgen und Kummer und Drang-

sal verknipft ist, doch immer eine Art glückliches Dasein heraus lösen kann. Es hängt so viel davon ab, wie man die Sache an= faßt. Wenn Ihr bem Elend, anstatt es als etwas Fremdes, Feind= liches außerhalb Eurer Person festzuhalten und Euch blind und frank darauf zu seben, die Thore Eures Innern öffnetet und mit Kraft es zu einem natürlichen Moment in Eurem Dasein ver= arbeitetet, wie ganz anders würde dann Euer Los werden! Manches Unglück ift nur eingebildet; bei einer vernünftigen Behandlung würde es ganz schwinden. Und manches wirkliche Unglück könnte der Anstoß zu einer besseren Lebensrichtung sein und zugleich die Grundlage eines höheren Glückes. Könntet Ihr die Sache von der Hölle aus anschen, so würde es Euch einleuchten, daß ein Mensch viel, viel tragen kann, daß er sich mit manchem Miß= geschiek, mit vielen Entbehrungen und Nöten aussöhnen und schließ= lich doch glücklich sein kann. Ihr würdet finden, daß jeder Tag auch eines folchen Lebens, wie Ihr es jett Euch felbst und der Welt zur Last führt, in sich selbst ein kostbar und wertvoll Ding ift, ein Gnadengeschenk des himmels, wofür man nicht dankbar genug sein kann. Ihr würdet verstehen, warum ich mit schmach= tender Seele mich an Eure Stelle wünsche, und wie ich mich glückselig preisen würde, selbst wenn ich das Joch auf mich nehmen müßte, das Ihr für das allerelendeste haltet. — Aber was nütt es mir, daß jest alles dies fo klar vor mir liegt; nun ift es zu spät, für mich ist es zu spät! ---

Daß man sich hier gerade so wie in der Welt mit großen, seinen und steisen Gesellschaften plagt, versteht sich von selbst; das sogenannte Salonleben macht einen nicht geringen Teil unseres Daseins aus. Aber ist diese Geselligkeit in höherem Stil schon in der Welt ein eitel und nichtig Ding, so wirst Du Dir einen Begriff davon machen können, was sie hier ist, hier, wo Eitelkeit und Nichstigkeit auf dem Throne sitzen. Wenn ich nun-zurückdenke, kann ich es nicht begreisen, wie ich in der Welt jener Unsitte, in Gesellschaft zu gehen, so viele und große Opser bringen konnte. Wahrslich es ist, als ob ein böser, schadenfroher Geist dabei seine Hand

im Spiele hätte. Zwanzig bis sünfzig Menschen, die zum größten Teit es daheim so gut haben könnten, sehr oft Menschen, die sich weder kennen noch zu einander passen, ziehen den bösen Geist an den Haaren herbei und sperren ihn mit sich in einer Neihe hell erleuchteter Gemächer ein. Das nennt man eine Gesellschaft. Der Geist hat vielleicht seinen Spaß dabei, aber die armen Opser verzehen beinahe vor Langeweile und Überdruß. Und ist der Geist des Spaßes satt, dann ist der Zauber gebannt: die Gesellschaft bricht auf, die Lichter erlöschen. Wirt und Wirtin seuszen aus Herzensgrunde: Gott sei Dank, daß das überstanden ist! und die Gäste sagen mit gleichem Wohlgesallen: Gott sei Dank, daß wir wieder zu Hause sind!

Ich sagte, ich könne nicht begreifen, wie ich in der Welt dieser formellen Geselligkeit so viele und große Opfer habe bringen können. Hier aber liegt die Sache anders; was ich hier thue, bin ich gezwungen zu thun. Hier ist ein größerer, sürchterlicherer Zwang, als irgend ein schadenfroher Geist uns auserlegen könnte. Also man geht auch hier wie in der Welt in Gesellschaft.

Also man geht auch hier wie in der Welt in Gesellschaft. Hier wie dort ist die Ausgabe: sich sehen lassen, eine mehr oder minder bedeutende Rolle spielen, und im übrigen sich mit Anstand langweilen. Hier wie dort erheischt die Pflicht, ein angenehmes Wesen zur Schau zu tragen und angenehme Worte auf den Lippen zu haben. Und doch ist dabei ein großer und wesentlicher Unterschied, durch welchen man in eine ebenso peinliche wie wunderliche Lage versetzt wird. Hier in der Hölle nämlich sieht man sich gegenseitig nicht allein durch die Kleider, sondern bis in die Seele hinein. Wenn man also mit lächelnder Miene sagt: Wie freut es mich, Sie zu sehen! Welches Glück, Sie hier zu tressen! und man zur selben Zeit denkt: Ach, soll ich mich wieder mit dieser alten Hexe abquälen! — so steht man da als ein netter Geselle, trot all seines Anstandes und guten Tones. Aber man bewassnet sich in der Hölle nach und nach mit einer gewissen leichtsertigen Frechheit, ohne welche aller Umgang unerträglich wäre. In dem Augenblicke, wo ich spreche, ist der Vorteil unleughar auf Seiten der alten Hexe;

aber sobald sie zu sprechen anfängt, ist der Borteil auf meiner Seite. Denn ich sehe ebenso deutlich in ihr Inneres wie sie in das meine. Die Wage steht also im Gleichgewicht.

Aber ein äußerst peinlicher Umstand ist und bleibt es doch. Namentlich liegt darin ein unüberwindbares Hindernis sür alle Kursmacherei. Es gehört hier durchaus ins Gebiet der Unmöglichkeit, ein Weib zu versühren, sei ihre Tugend auch noch so gebrechlich. Alle schönen Worte der Hölle würden sie nicht bethören. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, bilden wir hier eine sehr tugendshafte Gesellschaft. Es ist überhaupt mit großen Schwierigkeiten verbunden, Komplimenten und Schweicheleien in der Hölle Geltung zu verschaffen. Das Herz ist unser Verräter in einem ganz anderen und weiteren Sinne, als es aus Erden der Fall ist.

Es kann sich niemand einen Begriff davon machen, wie viel Überraschendes und Interessantes hier an einem Tage vorfällt. Die Welt ist, von der Hölle aus gesehen, ein wahres Land der Träume und Einbildungen. Aber deswegen ist sie nicht minder schim und wünschenswert. So widersinnig es auch klingt, hier, wo es keine Wirklichkeit mehr giebt, erst hier gesangt die Wirklichkeit, die nackte und ungeschminkte, zur Herrschaft. Seien es Freunde oder Feinde, die sich begegnen, schnell kommt es zu einer Erklärung zwischen ihnen, und diese Erklärungen sind selten angenehmer Natur. Sie können auch kein Geheimnis bleiben, sondern gar bald dienen sie einem weiteren Kreise zur ergötslichen Unterhaltung. Willst Du ein paar Beispiele haben? Hier sind die allerneuesten dieser teilweise standalösen Geschichten.

A. war in einem Duell erschossen worden, in welches er sich eingelassen hatte, um eine seiner jungen Gemahlin zugefügte Bekeisleidigung zu rüchen. Bor kurzem nun traf er ganz unvernutet mit seinem ehemaligen Gegner zusammen; auch der war den Weg alles Fleisches gegangen und zur Hölle gefahren. Erbittert drang er auf ihn ein. Aber dieser nahm die Sache ganz kaltblütig und sagte:

"Thörichter Mensch, willst Du Dich wieder aufs neue ereisern,

und noch bazu um nichts? Schlag Dir alles aus dem Sinn und laß uns Freunde sein!"

"Um nichts!" rief A.., "war das nichts, daß Du meine Gattin beleidigtest und mir dann, als ich für sie in die Schranken trat, auch noch das Leben nahmst?"

"Nun, ich muß Dir wohl die Wahrheit sagen", antwortete sein Gegner. "Du stehst noch immer auf einem versehrten Standspunkt. Die Sache ist einsach die: ich war der Geliebte Deiner Gemahlin gewesen, aber wollte es nicht länger mehr sein. Das war die Beleidigung. Deswegen hetzte sie Dich gegen mich. — Noch einmal, laß uns das jetzt aus dem Sinn schlagen und Freunde sein!" —

Ob sie Freunde wurden, weiß ich nicht, nur so viel weiß ich, daß es A. bei dieser Mitteilung war, als ob man ihm kaltes Wasser über den Kopf gösse. — —

Zwei Freunde und Verwandte saßen in vertraulichem Gespräch. "Eigentlich war ich zum Dichter geboren", sagte der eine. "Ich schrieb Nomane, und meine ersten Arbeiten machten stürmisches Glüch".

"Ia, das weiß ich besser als irgend ein anderer", antwortete sein Better, "denn ich war's ja, der in so vielen Blättern und Zeitschriften als nur irgend möglich die Kritiken schrieb. Ich war cs, liebster Better, der Dich in Mode brachte. Derlei läßt sich ja leicht machen, wenn man nur einige Verbindungen hat und nur so viel Wit, daß man es versieht, in seinen Empsehlungen nicht lang=weilig zu werden".

"Wie, Du warst es? Geh, Du willst mich soppen! Das nüßte man wirklich eine außerordentliche Anstrengung nennen".

"Das war es auch" antwortete der Better. "Die Anstren= gung stand in nahem Berhältnis zu der Liebe, die ich zu Dir hegte. Sind wir nicht von klein auf an wie Brüder gewesen?"

Better No. 1 wurde nachdenklich. Nach einer längeren Paufe sagte er:

"Ja, ich genoß eine wirklich ungewöhnliche Gunst, das ist wahr. Ich war in Mode gekommen und sah eine große Zukunst vor mir. Aber plötzlich geschah wie durch Zaubermacht ein Umsschlag, den ich nuir nie habe erklären können. Die Kritik wurde mir plötzlich so gehässig, daß ich keinen Verleger mehr sinden konnte und nach einigen fruchtlosen, verzweiselten Versuchen die Schristsstellerei an den Nagel hängen mußte".

"Nun, das kann ich Dir auch, und zwar gründlich erklären. Ich war's, der Dich in den Blättern herunterriß und Dir auch nicht einen Psennig Ehre übrig ließ. Ich machte Dich zum Opfer einer förmlichen Berfolgung. Bei dem geringsten Laut, den Du von Dir gabst, ließ ich die Geißel auf Dich sallen. So nußtest Du wohl zuletzt still schweigen".

"Du — Du hast bas gethan?"

"Gewiß, aber natürlich nur zu Deinem Besten. Deine teure Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen, beschwor mich unter beißen Thränen, keine Mühen, keine Anstrengungen zu scheuen, um Dich von der Bahn des Berderbens abzubringen. Dichtertalent bättest Du nicht, fagte sie, dagegen ein unleugbares Talent für den Butterhandel, der schon seit mehreren Generationen eine Quelle des Segens für die Familie gewesen sei. Ich sah es selbst ein, mit Deiner litterarischen Berühmtheit war's nur Wind. Ich hätte ben Ballon aufblasen können, aber eine dauernde Fillung hatte ich ihm nicht zu geben vermocht. Bei allem, was Du schriebst, ließeft Du den Wind zwischen den Zeilen entweichen. Gewiß ift, Du gingst dem wahren Berderben entgegen. Da sattelte ich plötlich um. Im Interesse ber Bocsie und des Butterhandels und in Deinem eigenen Interesse bot ich meinen ganzen Vorrat an Wit und Laune auf, um Dich zu Boben zu schlagen, so oft Du Dich in der Druckerschwärze seben ließest. Ein vollständiger Erfolg fronte meine Bestrebungen. Du machtest Deiner Familie Ehre, Du wurdest ein respektabler Butterhändler, Bürger und Patriot".

"Und bin nun in der Hölle!" fuhr der Poesie= und Butter= händler hestig auf. "Wäre ich auch in die Hölle gekommen, wenn mir der Weg zum Pantheon nicht auf so schändliche Weise versperrt worden wäre?"

"Die Frage kann ich nicht beantworten", antwortete der Better sanst. "Aber davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, daß die Poesse an und für sich Dir die Thore zum Paradies ebensowenig erschlossen hätte, wie die Butter schuld daran ist, daß Du jetzt in der Hölle schmachtest. Aber komm! Sind wir nicht Brüder? Ich meinte es ja so gut mit Dir. Was ich sür Dich that, hätte ich sür keinen andern gekhan."

Aber der poetische Butterhändler wandte sich ärgerlich ab. Was er ersahren hatte, war mehr, als er sür den Augenblick ertragen konnte. —

Zwei Mönche saßen in stille, ernste Unterhaltung vertieft bei einander.

"Aber sage mir, lieber Bruder", suhr der eine fort, "wie ging es eigentlich zu, daß Du ins Kloster kamst?"

"Ganz einsach; das war meine eigene Dummheit. Ich verliebte nich sterblich in Lisella Neri, die Du wohl auch gekannt hast. Man nannte sie eine Schönheit, und sie war eine gute Partie. Insbessen sie wurde mir versagt, und so ging ich lebenssatt ins Kloster, eine Thorheit, die ich alle Tage bereut habe. Das ist meine einssache Geschichte. Aber was bewog Dich zu dem gleichen Schritt?"

"Mir widersuhr gerade das Gegenteil. Auch ich hielt um Lisella an, sand aber Gnade vor ihren Augen und wurde der unglücklichste Ehemann unter der Sonne. Lisella war das saunenvollste und bos=hafteste Geschöpf auf Erden, und sie liebte mich nicht. Nie hatte ich Frieden. Da griff ich zuleht zu dem einzigen Ausweg, den sie mir offen gelassen: Alles, was ich besaß, ihr überlassend, flüchtete ich mich ins Kloster. Und diesen Schritt habe ich nie bereut. Schlich sich dann und wann Unzufriedenheit in mein Herz, so brauchte ich nur an Lisella zu denken und süßer Friede zog in meine Seele."

Der erste Mönch saß lange in tiese Gedanken versunken da. Endlich sagte er: "Unser Leben zeigt, daß niemand seinem Schicksal entgehen kann. Ich würde also auch ohne Lisellas Hilse ins

Kloster gekommen sein. Aber Du, Bruder, wurdest der Glücklichste von uns beiden, nicht durch Lisella, die schöne Teusellin, sondern durch die bittere Ersahrung, womit sie Dich bereicherte". — —

Doch genug hiervon. Ich weiß selbst nicht, wie ich dergleichen überhaupt nur erzählen mag.

Martin, armer Martin, wie mag es Dir ergangen sein? — Er hat doch eigentlich großes Unrecht erlitten. Schlecht erzogen, schlecht behandelt, wie er war, war er ja ganz mein Werk!

Sie war sehr schin, jenes kleine Mädchen, ungefähr von seinem Alter. Auf einer Treppe machte ich ihre erste Bekanntschaft; sie kniete und scheuerte. Aber so niedrig diese ihre Bekanntschaft; sie kniete und scheuerte. Aber so niedrig diese ihre Bekantschap auch war, die Kleine bot dem Kennerauge einen höchst verlockenden Ansblick. Mein Dämon regte sich. Ich sand Gelegenheit, mich ihrer anzunehmen. Ich riß sie aus ihrer niedrigen Stellung, zu der sie keineswegs geboren zu sein schien, und brachte sie in einer passenden Familie unter, wo sie eine bessere Bildung genießen konnte. So naid sie auch war, schien sie doch recht gut zu verstehen, daß ich alles dies nicht sir nichts that. Aber sie war mir noch zu unreif. Ich hatte warten gelernt.

Durch welchen Zusall er und sie sich kennen lernten, weiß ich nicht; aber ihre erste Begegnung scheint entscheidend gewesen zu sein. Wie durch einen elektrischen Funken war die Flamme im selben Nu in beiden Herzen entzündet, und schnell kam es zwischen ihnen zum Einderständnis.

Martin trat mit einem offenen Bekenntnis vor mich hin. Ich versagte ihm nicht allein meine Einwilligung, sondern innerlich ersbittert verhöhnte ich ihn auss grausamste. Da verließ er mich im Zorn, um seinen eigenen Weg zu gehen. Ebenso entschlossen, wie ich gewesen wäre, bedachte er sich nicht einen einzigen Augenblick, was er zu thun habe. Er entsührte mir das Mädchen so zu sagen vor meinen Augen.

Sie war nirgends zu finden. Aber er verbarg sich nicht; tropig trat er mir wieder unter die Augen. Da warf ich ihn aus meinem Hause hinaus und, wie ich meinte, auch aus meinem Herzen. Aber darin täuschte ich mich selbst.

Was hatte er mir mitzuteilen, "das jeden Streit zwischen uns schlichten würde?" Betraf diese Mitteilung ihn oder sie? "Eine höhere Macht hat über uns gerichtet". Man könnte den Verstand über diese Kätsel verlieren!

Viele Rätsel, aber nur eine Frage. Und diese Frage brennt mir auf der Seele und bereitet mir unerträgliche Qual. Ich könnte mich versucht sühlen, nur um dieser einen Frage willen zur Erde zurückzukehren, vielleicht als Gespenst. Aber würde ich dort Antwort sinden?





## VI.

Taß mich Dir Lili schildern. Aber ich sehe voraus, daß ich bei der Schilderung des Kindes Lili nicht ganz das Weib Lili werde vergessen können. Und ich muß ausdrücklich hinzusügen, daß ich ja mit dem Blick einer weit späteren Zeit Lili jeht vor mir sehe. Dasmals sah und kannte ich sie nicht, obgleich ich sie mit meinen Augen sörmlich verschlang. Ich sah sie nur mit sleischlichen Augen an; nichts ist so blind wie die Begierde.

Sie war also eine Kreelin. Feine, anmutige, obgleich nicht klassisch regelmäßige Züge, glänzend schwarzes, seidenweiches Haar, Augen wie Sterne, von einem so tiesen Blau, daß man sie schwarznennen konnte, lange Augenwimpern, unter denen der Blick so wunderbar hinreißend sich verschleiern konnte. Die Gestalt leicht, geschweidig, von vollendetem Ebenmaß, zart aber harmonisch gerundet, eher klein als groß, Küße und Hände klein und von seltener Schönsheit. — Das war Lilis äußere Erscheinung. Ihre Augen waren aber doch ihr schönster Schmuck. Wer kennt nicht die Augen der Kreolinnen? Lilis Augen dringen noch jetzt mir in die Seele hinein. Nie bis in alle Ewigkeit werde ich diesen Blick mit seinem seuchten Glanz vergessen können, der halb Lächeln und halb Thränen war, diesen seit mein Herz schwelzen konnte.

Man legt den Kreolinnen gewöhnlich ein leidenschaftliches, launenhaftes, eigenwilliges Wesen bei. Nichts lag aber Lili serner

als dies. Gewiß, eine glühende Natur besaß sie; aber das war eine ebenso milde wie tiese Glut, die nicht zu gewaltigem Ausbruch drängte, sondern sich in innerer, wohlthuender Wärme auslöste. Launen waren ihr gänzlich fremd. Dagegen hatte sie einen sehr des stimmten Willen in Hinblick auf alles, was sie sür Recht ansah, auf alles, was ihrer innern Überzeugung nach Wahrheit und Liebe von ihr sorderten. In allen anderen Stücken war sie die Unterwürsigskeit selbst. Sigenliebe kannte sie nicht, ihres Wesens tiesster Kern war Hingebung. Armes Kind, unglücklicher konntest Du es nicht getroffen haben! Du warst in die Gewalt eines Menschen gefallen, der nichts, nichts anderes war als Selbstucht und Sigenliebe!

Sie war gleichsam nur Herz. Später, als sie sich mehr entwickelt hatte, sprachen die Ürzte die Bermutung aus, sie habe einen organischen Fehler im Herzen; einige sagten, ihr Herz sei zu groß. Nichts war glaubwürdiger als dies. Nie habe ich eine Seele gekannt so gefühlvoll, so leicht zu rühren wie die ihrige. Alles ging bei ihr in Bärtlichkeit auf, und Liebe war das einzige, was sie verlangte. Oft konnte ein liebevolles Wort, ja ein liebevoller Blick sie so weit hinreißen, daß sie mir um den Hals siel und sich dankbar an meine Brust schmiegte. Es gehörte so unendlich wenig dazu, ihr Herz zu entslammen. Was die Menschen wagend versuchten, was die Menschen litten, wie es ihnen im Glück und Ungssück, Frend' und Leid erging, das war ihr Hauptinteresse am Leben. Sie lebte und atmete in Mitgesühl und Mitleid.

Bisweilen schlich sich der Gedanke bei mir ein, daß sie, so wie sie war, sür diese rauhe Welt nicht geschaffen zu sein scheine. Es ist begreislich, daß sie mit einem solchen Wesen sich umgang mit ihresgleichen ost zurückgestoßen und verletzt, sich wie eine Fremde unter ihnen sühlen mußte. Deshalb verkehrte sie auch am liebsten mit sich selbst und mit mir, — mir Elenden!

Hierzu kam eine merkwürdige Einsalt ihres Wesens, aber eine Einsalt voll von Geist. Ich bin davon überzeugt, daß sie, selbst wenn sie alt und grau geworden wäre, bis zum letzten Augenblick das Kind in sich bewahrt haben würde. Nichts war leichter, als

ihr etwas einzureden, wenn es nur nicht mit ihrem moralischen Ge= fühl in Widerspruch stand. Nie fiel es ihr ein, daß jemand die Absicht haben könnte, sie zu betriigen. Mehrere Male setzte ich in meinem Leichtsinn ihre Einfalt auf die Probe, aber mein eigener Übermut verdroß mich so sehr, daß ich es später nie wieder that. Selbst die zu Fleisch und Bein gewordene. Frechheit würde biefer beiligen Unschuld aus dem Wege gegangen sein. Sie war eine jener auserwählten Naturen, die man nur selten im Leben trifft, denen der Erdenschmutz nicht anhasten zu wollen scheint. möchte ich fagen, fie hätte burch die Bohlen der Sünde und bes Lasters hindurchgehen können und wäre doch ebenso unschuldig und rein geblieben. An nichts nahm sie Austoß; nie fiel es ihr ein, etwas Böses von jemandem zu glauben. Nie sind ihr die Augen vor der großen Wahrheit aufgegangen, daß es eine bose Welt ist, in der die Menschen leben. Was Sünde war, wußte sie; in ihrem frommen Gemüte trug sie eine kindliche Vorstellung davon. Abei das Laster lernte sie nie kennen, während sie mit flüchtigem Fuße über die Erde hinschritt.

Ich thate mir selbst Unrecht, wenn ich sagte, daß ich alles dies erst jetzt einsähe. Nein, ich fühlte es schon damals, so verderbt ich auch war. Aber ich muß wieder seuszen: welches Paar, sie und ich! Geist gegen Fleisch! Arme, arme Lili!

Nur wenig lernte sie hier im Leben, wenn man nach dem Vielerlei der Gegenstände urteilt. Daß die Geschichte ihr Lieblingsssach war, läßt sich leicht erklären. Da ist ja von Menschen die Rede, von ihrem Streiten und Streben, ihren Thaten, ihrem Glück und Leiden. Menschen waren es, sür die sie fühlte, Menschen waren es, die sie in allen ihren Büchern suchte. Fand sie diese nicht, so standen tote Buchstaben vor ihr, die sie nur quälten und peinigten. In den mechanischen Fertigkeiten stand sie deswegen auch zurück; es war unmöglich, sie auch nur eine einzige fremde Sprache zu lehren. In diesem reinen Gesühlssehen mußte sie naturgemäß sinnend und träumerisch werden. Der Berstand hatte nur wenig bei ihr zu bedeuten. Wir machten es uns zur ernsten Pslicht, sie aus

diesem Traumleben herauszureißen; aber es ist und bleibt immer eine undankbare Aufgabe, etwas gegen die Natur zu versuchen. Bersschlossen war sie nicht; mir wenigstens vertraute sie gern alles an, was sich in ihr regte.

Die biblische Geschichte behielt bei ihr stets vor allen andern den Borzug. Es war die erste Nahrung, die ihr Geist empfing. Und einer der tiesstem Eindrücke, die sie empfing, war, Gottes Sohn, der die verlorenen Menschenkinder bis zum Tode liebte, den Kreuzes-tod erleiden zu sehen. Nie rührte sie später etwas so gewaltig wie diese Liebe und dieses Leiden. Immer und immer wieder las sie diese Geschichte; ein Engel hat gewiß die Thränen gezählt, die sie darüber vergoß. Dieser erste tiese Eindruck blieb entscheidend sür ihr ganzes Leben. In allem anderen Maria Magdalena gewiß unsähnlich, glich sie ihr vollkommen in dem einen Punkt: in der brensnenden Liebe zum Gekreuzigten.

Später machte die Geschichte der Kreuzzüge Epoche in ihrem Der Gekreuzigte war ihre erste Liebe, die Kreuzsahrer ihre erste Schwärmerei. In wenigen Wochen schien sie um mehrere Jahre älter geworden zu fein, so mächtig hatte ber Gedanke fie er= griffen. Der Eindruck verflog, die Idee aber blieb. Von diefer Zeit an war das heilige Land, wo Gottes Sohn gelebt und gelitten, das Ziel ihrer innigsten, schwärmerischen Sehnsucht. Mehr als ein= mal gab fie diefer Sehnsucht in Worten Ausdruck, aber das mußte fie bitter bereuen. Ihre kleinen Freundinnen gaben ihr den Spott= namen: die Kreuzfahrerin. Selbst mit einem Schloß vor dem Munde konnten diese fie nicht in Frieden lassen. Indem sie bei ihr vorbeigingen, legten sie zwei Finger über Rreuz, eine nicht migzu= verstehende Gebärde. Des Erlösers Kreuz war in gewiffem Sinne auch ihr Kreuz geworden. Der Spott verletzte sie tief, und seitdem sprach sie nie mehr von dem heiligen Land. Doch was die Lippen nicht länger nennen durften, umfaßte das Herz vielleicht desto inniger.

Aber ist es nicht wahr, sie schien nicht für diese Welt geschaffen zu sein? Für meine Welt wenigstens nicht.

Wäre ich nicht ein so elender Wicht gewesen, so hätte ich durch

ihren bloßen Anblick eine Ahnung davon bekommen müssen. Schön, rein wie ein Engel. So lange ich in der Welt lebte, habe ich nur nach Schönheit und Genuß gejagt. Aber nie habe ich etwas so hinreißend Schönes gesehen, als die vollkommene Hingebung dieses Kindesherzens, dieses Herzens, in dem kein Tropsen böses oder unzeines Blut war, kein Gran von Umvahrheit, keine Spur von Selbstsucht. —

So verstrichen einige Jahre. Da hielt es meine Mutter wiederum sür notwendig einzugreisen. "Das geht nicht", sagte sie zu mir. "Du willst Dein Glück im voraus genießen und wirst es dabei versieren. Ihr müßt euch sür einige Zeit trennen: Reise, bleib einige Jahre weg! Ich will unterdes Liti Dir zur Freude und zum Glück auserziehen. Ja, verreise, mein Sohn! Es wird eine Zeit fommen, wo Du mir auch hiersür danken wirst".

Ich fühlte, daß meine Mutter Recht hatte, und ich bezwang mich selbst im Interesse der Bernunft oder richtiger, der sleischlichen Begierde. Es war gerade kurz vorher bestimmt worden, daß einer der Teilhaber des Geschäfts auf längere Zeit ins Ausland reisen sollte. Bon meinem Onkel, dem Ches der Firma, konnte keine Nede sein; mein Better, der andere Kompagnon, wollte nur ungern, so entschloß ich mich auf die energischen Borstellungen meiner Mutter hin zur Reise. Als ich von Lili Abschied nahm, war sie wie ausgelöst in Thränen, und man mußte sie mit Gewalt von mir losreißen. Aber ich dachte, obgseich selbst innerlich ties ergriffen: Wir sehen uns wieder, meine kleine Braut, dann werde ich mehr gewonnen haben, als Du jest verloren hast.

Mein Aufenthalt im Auslande dauerte länger als wir erwarteten. Endlich konnte ich der Heimat wieder zueilen. Während meiner Reisen hatte ich häufig Briese von den Meinen erhalten, auch von Lili. Bunderbare Briese! Sie schienen mit Engelshand geschrieben, diese seinen, körperlosen, gleichsam schwebenden Schriftzüge. Und engelsleich waren auch die Gedanken und Vorstellungen, welche sie ausdrückten. Nichts konnte mir serner liegen, mir fremder sein, als der Inhalt dieser, wenn ich so sagen darf, ätherischen Mitteilungen;

sie drangen mir nicht ins Herz, sondern machten nur einen um so tieseren Eindruck auf meine Sinne. Es war mir eine unnennbare, wahrhaft teuflische Freude, sagen zu können: Diese unschuldige heilige Mädchenblume gehört Dir! Du wirst sie dereinst zur Einsicht bringen, daß auch sie Fleisch und Blut und ein Kind der Welt ist!

Endlich kehrte ich zurück und sah sie wieder. D Wonne! Meine Erwartung wurde noch übertroffen! Da stand sie vor mir, schlank und zart und schmachtend, unbeschreiblich lieblich, mit leicht geröteten Wangen und tief niedergeschlagenen Augen, die junge Brust heftig bewegt, gerade auf der Grenze des jungfräulichen Alters, noch nicht ganz fünfzehn Jahre alt!

Aber in demselben Augenblick, als ich ihren Namen aussprach, schlug sie die dunklen Augen auf und heftete auf mich einen Blick so strahlend vor Freude und Zärtlichkeit, daß er mein Innerstes durchbebte. Es war nur ein Blick, aber er sagte mir alles. Im nächsten Augenblick sag sie in meinen Armen.

Soll ich sie glücklich nennen, diese Zeit, welche nur sür mich anbrach? Jedenfalls war sie auch voll Pein. Wenn ich Lili vor mir sah, war es mir, als ob ich wieder ihre Briese läse; doch war jest der Genuß ohne Zweisel größer. Aber Befriedigung sühlte ich nicht, das lehrte mich bald der tägliche Umgang mit ihr. Selbst wenn ich sie entzückt in meinen Armen hielt, sühlte ich doch, wie himmelweit verschieden ihr Streben von dem meinen war. Dasselbe Kind wie früher, nur mehr entwickelt, gab sie sich mir ebenso rückshaltslos hin, wie ehemals. Aber durch diese Hingebung bereitete sie mir Dual und Marter. Denn was sür sie volle Wahrheit und Wirklichkeit war, war sür mich nur die Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Ihre und meine Liebe waren verschieden wie Tag und Nacht, wie Himmel und Hölle.

Kurze Zeit lebten wir so zusammen. Da schritt meine Mutter wieder ein und hielt mir die Forderungen von Bermust und Anstand vor. Sie milse Ruhe und Freiheit zur Entwickelung haben; unser täglicher, so freier Umgang würde bald dahin sühren, daß sie mich

wie einen Bruder betrachte, und danit sei mir doch nicht gedient. Ich müßte von nun an sür mich allein wohnen und leben; je sestence meine Besuche, desto besser sür mich. Im übrigen könne ich mich so notwendig und angenehm wie nur möglich für sie machen. Aber das heilige Bersprechen müsse ich ablegen, nicht eher von Liebe mit ihr zu reden, dis sie ihr siedzehntes Jahr vollendet habe.

Meine Mutter war unwiderstehlich; ich gab ihr das Versprechen und zog aus. Wohl sah ich in dieser Veränderung meinen eigenen Vorteil. Lili war in ihrer Entwickelung zurückgeblieben; mein Atem war ofsenbar keine gesunde Lebenslust für sie gewesen. Mir wurde sie jetzt doppelt begehrenswert, und ich merkte deutlich, wie sich ein neues Verhältnis zwischen und zu bilden begann. Sie hörte jetzt aus, das ahnungslose Kind zu sein, an Stelle der früheren rückhaltslosen Hingebung trat eine jungsräuliche Schüchternheit. Ich nußte sie etzt vorsichtiger behandeln und das war sür mich eine Wohlthat. Nichtsdestoweniger war es eine Prüfungszeit, und zwar eine strenge, ungeachtet aller Seligkeiten, an denen sie so reich war.

Ich erkundigte mich nach Anna. Ihr Bater war vor längerer Zeit gestorben; was aus ihr selbst geworden, wußte niemand. Meine Mutter wußte es ohne Zweisel, aber ich wagte nicht, sie darnach zu fragen. Ich versuchte, die Erinnerung mir aus dem Sinne zu schlagen, und mit Lilis unbewußter Hils sie siel mir das nicht schwer.

Bald beschäftigten mich auch andere Sorgen! Lili begann sichtlich zu kränkeln. Sie besand sich in einer Kriss. Das Weib in ihr wollte nicht länger Kind sein und machte große Anstrengungen, sich zu entwickeln. Aber ihre Natur war zart und gebrechlich. Um sie während dieser Kriss zu stürken und um sie und mich zugleich zu zerstreuen, beschlossen wir, eine Winterreise nach dem Süden zu machen. Lili war sehr nachdenklich geworden und versank oft in tiese Träume. Ich sand es natürlich, und nie war sie lieblicher als unter diesen Bersuchen, das Rätsel ihres Lebens zu lösen. Aber in Berbindung mit andern Anzeichen war ihre Lieblichkeit zugleich beunruhigend.

So traten wir, meine Mutter, Lili und ich, im Berbst unsere

Neise an. Nun begann eine lichte Zeit für mich; es ist in diesem Abschnitte meines Lebens beinahe nicht mehr Dunkel, als zum Schatten notwendig ist. Lilis Zustand beunruhigte mich bald nur in einem geringen Grade; es verlief ungefähr ein Jahr, ich will nicht sagen ohne Fehl und Makel sür mich, aber ohne daß ich mir etwas Wesent= liches vorzuwersen hatte. Kurz, es war ein Chysium. — Aber jetzt bin ich in der Hölle!

Wie glücklich waren wir drei mit und bei einander! Meine Mutter war die Liebenswürdigkeit selbst; ich hatte es wenigstens bis zur Manierlichkeit gebracht; Lili blühte in dieser abwechselungs= und genußreichen Zeit augenscheinlich zu neuem Leben auf. Stets freier erhob sie ihr schönes Haupt, stets kühner ließ sie ihre strahlenden Blide über die schöne Welt gleiten; forperlich sowohl wie geistig entwickelte fie fich zu einer unbeschreiblichen Schönheitsfülle. Gin halbes Jahr verrichtete Wunder an ihr. Das Weib war in seinem ersten und holdesten Jugendglang in ihr zum Vorschein gekommen, fo frisch und gart und rein wie eine Rose, die fich erst im Morgen= tau entfaltet hat. Auch in ihrem Berhältnis zu mir schwand immer mehr und mehr das Kind. Ebenfo zärtlich und ergeben wie früher, hielt fie fich doch in unbewußtem Selbstgefühl mehr zurück. Sie war nicht mehr die Kleine, die nur in ihrer Umgebung lebte; fie hatte jest ein Leben, unergründlich reich und schön, in sich selbst gefunden. In furzer Zeit gewann sie, die mir an Gaben bes Geiftes und des Herzens so weit überlegen, einen wunderbaren Einflug, eine unerklärliche Macht über mich. Mit Freuden gab ich mich diesem Einfluß hin; es war eine neue Wollust, edler und beffer, als ich je eine bis dahin gekannt hatte. Lili erhob mich über mich selbst, ohne daß ich wußte, wie; neue Gefühle, neue Interessen und Plane tauchten in mir auf; stets deutlicher gewann ich die Überzeugung, bağ es ein Etwas in der Welt gabe, bas schöner und edler als Eigenliebe und Sinnengenuß sei. Bon Tag zu Tag wurde meine Natur im Umgange mit ihr mehr geläutert und veredelt. Ich war auf bem besten Wege ein guter und frommer Mensch zu werben, oder lag mich nur fagen: ein Mensch.

Ihr Blick hatte sich sür die Schönheit der Welt weit geöffnet, eine ganz andere Schönheit als ich sie die dahin gekannt, und allmählich ternte ich mit Lilis Augen sehen. Aber unablässig hoben ihr Blick und Streben sich über die Welt, die sie doch nicht ganz zu sessen vermochte. Und kaunst Du es glauben, mich zog sie mit sich. Welche Kraft und Macht in einem so zarten und schwachen Wesen! Aber es kostete ihr keine Austrengung. Sie riß mich mit sich, willenlos, widerstandslos; alles vergaß ich über sie. Ich lauschte ihrer Stimme wie dem Ause einer Prophetin, die mir die Fülle des Segens verkündete. Eine ganz neue Welt, eine Welt des Geistes öffnete sich meinem staunenden Blick; selbst das ewige Leben begann vor mir auszudämmern. Wie vieler erhabener, seliger Stunden erinnere ich mich ans jener Zeit! Mein Gott, welche Zeit, welche Erinnerungen und ach, welche Qual!

Ich fing an, mich meiner selbst zu schämen, wenn ich ruchwarts schaute. Diese Liebe, welche ich so lange für Lili gefühlt hatte, Liebe war es, aber welche Liebe! — sie wiirde bis zum Tode erschrecken, wenn sie solche Liebe gekannt hätte. Aber sie lernte sie nie kennen. Gewiß gab es auch jetzt noch Augenblicke, wo die alte heißhungrige Natur sich wieder in mir geltend machte; schwindelnd vor Leidenschaft war ich dann nahe daran, die Herrschaft über mich zu verlieren. Dann erschrak sie iiber meine Heftigkeit, und sie griff nach ihrem Bergen, wie wenn der Atem ihr vergeben wollte. Aber sie erkannte mich nicht; ihre keuschen Gedanken konnten nicht so tief hinabsteigen. In ihrer Unschuld fühlte sie nur das tiesste Mitleid mit mir, und sie dachte nur daran, mich zu beruhigen. Sie gab mir die gürtlichsten Namen; sie ließ ihre Thränen mit den meinen fließen, - zwei sehr verschiedene Strome, der eine schmutzig und sumpfig, der andere rein und klar wie Krystall. Und es gelang ihr immer, mich zu mir selbst zu bringen. Im äußersten Augenblick griff ich wie nach einem Schilde nach dem heiligen Versprechen, das ich meiner Mutter abgelegt. Es kostete mir oft unendliche Überwindung, aber in dem Gebanken, daß bald, bald die Frist verflossen sei, fand ich Rraft und Stärke. Und war der Parophsums überstanden, so kamen

wieder ruhige, sauste, glückliche Tage. Das wilde Tier in mir, sie, sie hatte es bezwungen.

Frühling war's wieder; wir dachten an die Heimreise. List hatte mehrere Male an einem ziemlich ernsten Ansall gelitten; die Ürzte des Landes nannten es Herzbeklemmung. Aber wir ließen uns nicht sonderlich dadurch beunruhigen. List hatte sich ja in letzter Zeit so schön und kräftig entwickelt und sie stand in lieblichster Fülle und Blüte der Iugend. Wir waren an ihrer Seite allzu glücklich und in unserem Glück allzu sorglos. Aber eine merkwiirdige, unerklärliche Unruhe kam über List, als wir ansingen, von der Rückreise zu sprechen. Ich drang in sie, und zu meiner Überraschung kam es ans Tageslicht, daß auch in Liss Herzen eine unbefriedigte Sehnsucht wohnte. Iene Kindheitslaune, nach dem Leiligen Lande zu wallsahren, hatte sich ihrer wieder plötzlich bemächtigt. Oder hatte dieser Gedanke immer in ihr sortgelebt als stille, heimliche Schwärmerei? Sie dat, sie beschwor mich, nicht umzukehren, ehe ich sie das heilige Land, wenn auch nur flüchtigen Blickes, hätte sehen lassen. Es sei ihr, als würde sie sonst nimmer Frieden sinden, aber käme sie dorthin durch meine Hiss, würde sie mich ewig segnen.

Ich sah dies nur für eine schwärmerische Grille an, aber ich nunfte es doch bewundern, mit welcher Ausdauer und Treue sie von Jugend an diesem Wunsche gehangen, ja, es rührte mich, und ich beschloß, meinen ganzen Einfluß für sie zu verwenden. Hätte sie mich auch um etwas weit Thörichteres gebeten, ich hätte ihren Bitten nicht widerstehen können. Wenn sie so innig bat und slehte, war es mir, als läge ihr Leben auf meinen Lippen.

Ich sprach mit meiner Mutter; nur mit Widerstreben gab sie ihre Einwilligung. Wir verließen die jonischen Inseln, wo wir uns damals befanden, und reisten nach Palästina. Der Blick, mit welchem sie mir dankte, dieser süße, engelgleiche, liebevolle Blick, brennt mir noch in meinem Herzen und wird bis zum jüngsten Tage brennen. Ein himmlischer Friede breitete sich von dieser Stunde an über ihr Wesen. Sie war noch stiller geworden, aber sie war vollkommen glücklich.

Nur wenige Worte noch, und meine Erzählung ist zu Ende. Warum soll ich mich selbst mit einer langen Erzählung martern? Meine Qual ist an sich schon groß genug hier in der Hölle.

Wir betraten die heilige Küste. Wie eine Prinzessin ließ ich sie ans Land steigen; ich war nur ihr erster Diener. Aber sie hatte offenbar keine Prinzeßgedanken, sie war nur eine demittige Pilgerin. Mehrere Wochen lang wanderten wir langsam von einer Stätte zur andern. Lili war leidender als wir ahnten, aber sie hatte keine Ruhe. Sie litt an einer gefährlichen, schon weit vorgeschrittenen Herztrankheit. Ein unglückliches Zusammentressen von Umständen bewirkte, daß das Übel auf ebenso sürchterliche wie plözliche Weise hervordrach. In einem Kloster zu Bethlehem, in das wir uns hinein betteln mußten, hauchte sie, wenige Tage bevor sie ihr siedzehntes Jahr vollenden sollte, ihr Leben aus. Sie starb mit dem glückseligen Lächeln einer Heiligen auf ihrem Angesicht; sie hatte ja ihres Lebens Ziel erreicht.

Der Tod hatte bei ihr all sein Grauen verloren. Wie verklärt lag sie da, bleich, himmlisch schön, die Hände gefaltet über ihrer frommen, jungfräulichen Brust, in der die Welt nie Raum gefunden hatte.

Du wirst es kaum glauben, wenn ich sage, daß sie selbst in ihren letzten Stunden, da ich ihren sichern Verlust vor Augen sah, mich mit sich hoch über die Vergänglichkeit emporhob. Ich sühlte mich so getrost und unverzagt, als ob der Schmerz auf Erden sür nichts zu rechnen sei, als ob ich bald mit ihr an einer bessern Stätte mich vereinen würde, wo es keinen Schmerz mehr giebt, weder Leid noch Not, weder Trennung noch Tod.

D, welcher Wahn!

Ihre letten Worte, sie klangen so leise, so geisterhaft, als ob sie aus einer andern Welt flüsternd zu mir rauschten, ihre letten Worte waren Dank und Segen.

"Dank Otto! Ich bin glücklich! — Gott fegne Dich!"

Ich war nahe daran, vor Schmerz alle Besinnung zu verslieren. Aber in meinem Innersten hatte ich ein Gefühl, als ob

auch ich iiber ein kleines alle Schmerzen würde überwunden haben. In einem heiligen Kuß fing ich ihren letzten Atemzug auf.

Aber kaum war sie verschieden, als der alte trozige Mensch verzweiselnd wieder in mir zum Borschein kam. Ich wühlte nur in dem einen Gedanken, was ich in ihr verloren hatte, welchen Schatz an Schönheit und Anmut, welche Quelle des Genusses. Und so nahe war ich meinem Glücke gewesen! Nur wenige Tage noch, und sie wäre mein gewesen. Ich raste wie ein wildes Tier, dem man seine Beute entrissen. Sie war mir entwischt, sie, sie! Das war also die Frucht vielzähriger Selbstverleugnung und so vieler Opser! In ihr hatte ich alles angesammelt, Iahr sür Iahr, und nun in einem Augenblick alles verloren! — Und doch, war es nicht so am besten, sollte ich mich nicht vielmehr freuen, daß sie einer so traurigen Zukunst, wie sie ihrer in meinen Armen harrte, entgangen war? D Lisi, Lisi! Betz, glaube ich, könnte ich mich darüber freuen, wenn ich nicht — in der Hölle wäre!

Meine Mutter war auch betrübt, verlor aber nicht die Fassung; ihr Kummer galt wohl mehr mir als Lili. Nachdem wir Lili in der heiligen Erde bestattet hatten, reisten wir zurück. Sie ruht unter einer Sykomore nicht weit von der Stätte, wo der Heiland der Welt geboren wurde.

Wir kehrten zurück. Auf dieser Rückreise fand ich Martin und nahm ihn mit.

So wurde ich zu dem, was ich geworden bin. Ich gab mich ganz der Welt hin und lebte nur meiner Sinnlichkeit. Ich liebte nur mich selbst, vielleicht mit Ausnahme meiner Mutter und meines Pflegeschnes. Ich sage vielleicht; denn daß ich sie recht eigentlich liebte, darf ich kaum behaupten. Ich ließ mich einen Christen nennen, war es aber nicht. Allerdings saß ich nicht unter den Spöttern, die das Heilige verhöhnen; aber nach Lilis Tod gab es in Wirklichkeit nichts Heiliges mehr für mich, as müßte denn meine Kindheitserinnerung sein. Dann und wann wollte das Kind der längst verschwundenen Tage wieder in mir zum Vorschein kommen, aber ich sürchtete mich vor ihm und schlug es mit Gewalt in Fesseln.

Die Jahre, die über meine Mutter dahingingen, schienen keine Macht über sie zu haben. Sie verlor ihre Schönheit nicht, blieb immer, von allen bewundert, die vollendete Dame. Fromm war sie immer gewesen; jest wurde sie heilig und versuchte auch mir den Weg des Lebens zu zeigen. Aber sie konnte mit mir nicht nuchr erreichen, als daß ich ihretwegen die christlichen Gewohnheiten und Gebrünche bevbachtete und um meiner selbst willen bei allen Ausschweifungen einen gewissen Austand nicht außer Angen ließ. —

Und hiermit bin ich am Ziele. Es siel mir schwer genug, mit diesen Bekenntnissen zu Ende zu kommen. Glaube aber nicht, daß ich nun etwas wie Erleichterung oder Bestriedigung empfinde. Ich bin ja in der Hölle, und da kommt alle Reue, alle Buße zu spät.





## VII.

Tangsam nimmt das Licht zu. Es erreicht aber selbst in seiner intensivsten Stärke nur einen klaren Dämmerschein. Das ist der Lichtglanz aus dem Paradiese. Die Zeit vergeht unter Leid und Dual und Entbehrung. Glaube nicht, weil ich Dich zu zerstreuen vermag, daß auch ich mich selbst zerstreuen kann. Ach, das ist nur scheinbar, wie alles andere in der Hölle nur Schein ist! Die Zeit verrinnt, aber das bringt keine Linderung. Auf der Erde hat man doch immer den Trost, daß die Zeit einmal ein Ende haben wird, aber hier — das ist das Entsetliche — hier hat sie ja nie, nie ein Ende! — —

Zu den kleinen Liebhabereien, auf die ich im irdischen Leben besons deren Wert legte, gehörte auch die, daß ich als lediger Mann mir gern den Zutritt zu den kleinen Damenzusammenkünsten verschaffte, die man Kasses und Theegesellschaften nannte. Der Klatsch, der sich hier wie ein ungebändigtes Roß frei und nach Herzenslust tummeln durfte, hatte etwas ungewöhnlich Anziehendes für mich. Natürlich stellte ich mich bei solchen Gelegenheiten so unschuldig wie möglich, um nicht mir selbst und andern das Spiel zu verderben.

Dies Interesse habe ich mit in die Hölle genommen und verfolge es noch immer. Das es hier ein peinliches, qualvolles Interesse ist, versteht sich von selbst, denn in der Hölle ist ja alles mit Qual verbunden. Auch hier florieren Thee= und Kaffeegesellssschaften, den Klatsch mit eingeschlossen. Wenn man in der Welt

etwas als recht bilin und nichtig bezeichnen will, so nennt man es Theewasser. Aber das diinnste Theewasser auf Erden ift doch immer noch ein sehr startes Getränt gegen den Thee und Raffee, der hier bei diesen Gesellschaften serviert wird. Nur die Runft des Matschens hat bei der großen Überfahrt nichts verloren; im Begen= teil, hier giebt es keine Maulkorbe, hier herrscht unumschränkte Rede-Nichts ist so schlecht, so schimpflich, so verborgen, daß es nicht bei einer solchen Sitzung von Rlatschswestern, wenn fie erft ins rechte Fahrwasser geraten, zum Vorschein käme. fucht die andere in giftigen Erdichtungen und thatfächlichen Standalgeschichten zu überbieten. Hierbei begegnet aber ber guten Seele bas Ungliick, daß sie, wenn sie recht im Zuge ist, andere zu verleumden, plötlich und unwillfürlich anfängt, über sich selbst zu klatschen. Bergebens sucht sie dagegen anzukämpsen; sie ist gezwungen, die tiefften fandalösesten Bebeimnisse ihres eigenen Lebens preis zu Mit innerlicher Schadenfreude amufieren fich bann ihre lieben Schwestern über fie: sie blinken einander mit den Augen zu, beigen sich auf die Lippen und sind nahe daran, Freudensprünge zu machen. Aber diese Unterhaltung dauert nur so lange, bis auch an sie die Reihe des Erzählens kommt. Dann geben sie, eine nach der andern, ihren bezüglichen Vorrednerinnen vollgültige Revanche.

Ich komme gerade aus einer solchen Kaffeegefellschaft und will einige charakteristische Beispiele anführen.

Sie hatte schöne Züge, die Danie, welche das Wort sührte, obgleich sie nicht mehr ganz jung war. Lebensersahrungen können sowohl Männern wie Frauen einen sehr schönen Ausdruck verleihen; aber bei vielen, namentlich bei Frauen, hinterlassen sie nur einen gewissen Ausdruck von Frechheit, der keineswegs schön zu nennen ist. Dieser Ausdruck lag auf dem Gesichte der Dame, die also sprach:

"Eigentlich sollte man, liebe Freundinnen, von seinem Nächsten überhaupt nicht sprechen. Täuscht mich mein Gedächtnis nicht, so giebt es sogar ein Gebot, welches dies ausdrücklich verbietet. Insbessen, da Ihr nich nach diesem wunderlichen Paar fragt, das eben

an uns vorbei ging, so will ich Euch in kürze erzählen, was ich von ihnen weiß. Der Mann war einer der leidenschaftlichsten L'hombrespieler der Welt. Selbst auf seinem Sterbebette mußte er seine Partie haben. Er starb mitten im L'hombrespiel. "Paß", sagte er, und mit diesem Worte hauchte er seine Seele auß. Ob das Spiel beendet wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, daß seine Gattin sich in dem Grad von ihrem Schwerze hinreißen ließ, daß sie ihrem Studenmädchen ein paar tüchtige Ohrseigen gab, weil diese ihr nicht stille genug ging. Böse Jungen wollen allerdings behaupten, es geschah nur auß Furcht, daß ihr teurer Mann wieder erwachen könnte. Diese Besorgnis erwies sich jedoch als unbegründet, ihr Mann war und blieb tot, und wurde begraben. Seinen Grabstein zierten die einsachen Worte:

J. J. P...

## KURZ WAR SEIN LEBEN.

"Noch heute habe ich den Tag der Beerdigung in lebendiger Erinnerung. Wir hielten uns damals auf unserm Landgute auf, wenige Meilen von der Stadt. "Lieber Antonius", fagte ich den Abend vorher zu meinem Mann, "Du bist wohl genötigt, dem armen P... das lette Geleite zu geben". Brummend erwiderte er: "Ja, das muß ich wohl". Am nächsten Morgen mußte er also zur Stadt fahren. Run aber wußte ich bestimmt, daß, wenn mein Mann einmal zur Stadt ging, er nie bor dem andern Morgen nach Hause kam. Das war eine kleine Ausschweifung, an welcher der Klub schuld war, und die ich ihm nie übel nahm. Die Männer find nun einmal nicht fo, wie fie fein follten. Run, mein lieber Mann mußte bei dieser Gelegenheit einen kleinen Brief von mir mitnehmen, und sich heilig verpflichten, ihn fofort nach seiner Un= tunft abzuliefern. Ich hatte nämlich einen Freund, ber nicht meines Mannes Freund war. Mein leibhaftiger Better hatte die Ehre, der allererfte dieses Genres zu sein. Aber mein Mann hatte ben

großen, sehr großen Fehler an sich, daß er cs nicht gern sah, wenn ber Better uns besuchte. Dieser fand Geschmack an mir, und ich an ihm, und so konnte nichts uns an einem Stellbichein hindern, so oft sich die Gelegenheit dazu bot. Db dies gerade zu den Pflichten eines Betters gehört, weiß ich nicht so genau; aber er hatte es auf fich genommen, mich in der Kunft zu lieben zu unterweisen. So vernachlässigt war meine Erziehung, daß ich in meinem neunzehnten Jahre noch nicht einmal wußte, was Liebe war. Mein Mann war nicht imstande gewesen, es mich zu lehren; dazu war er zu alt und plump. Mit meinem Better war's ein ander Ding. Übrigens, auf Ehre, unfer Berhältnis war das unschuldigste von der Welt; wir waren noch nicht über die Ansangsgründe hinausgekommen.

Mein Mann reiste also mit dem Brief an die Freundin ab. die aber in Wirklichkeit ein Freund war. Es schien mir so pikant, daß gerade er der Überbringer meines Briefes sein mußte. Genug, mein Mann verbrachte den Abend im Klub, und ich - ich war auch nicht allein.

Als mein Mann am nächsten Morgen zurück kam, fragte er wie gewöhnlich: "Nun ist hier zu Hause nichts vorgefallen?"

Ich konnte mich des Lachens kaum enthalten, als ich erwiderte: "Nein, lieber Mann, hier ist während des ganzen Tages nicht ein

einziger Mensch gewesen". -

Diefe Erzählung machte in ber Kaffeegefellschaft großes Glüd: spite Zungen zischelten und flüsterten burcheinander, und aus aller Augen leuchtete unverhüllte Schadenfreude. Der Erzählerin felbit aber wurde gar schlecht zu Mute, denn sobald fie ihre Geschichte beendigt hatte, wurde sie sich dessen vollkommen bewußt, daß sie sich selbst an den Pranger gestellt habe. Sie ware am liebsten vor Scham und Schande in sich versunken.

Um jedoch etwas zu fagen und die peinliche Paufe auszufüllen, fragte sie ihre Nachbarin:

"Beiläufig, sind Sie in Neapel gewefen? Rennen Sie die Fürstin 3 . . ?"

"Ja, ich habe die Ehre", antwortete die Nachbarin affektiert.

"und ich darf behaupten, daß ich sie besser kenne, als irgend jemand. Als ich im Jahre 18.. mich mit meinem Manne in Neapel auf= hielt, konnten wir keine bessere Wohnung bekommen als die erste Stage im Palazzo 3 . . . Diese italienischen Fürstensamilien sind nämlich zum größten Teil soweit zurück gekommen, daß sie nicht einmal die von ihren Vorfahren hinterlassenen Balafte ftandesgemäß bewohnen können. Der Fürst wohnte in der obern Etage, und zwar in einer gewissen Weise bei uns zur Miete. Unter biesen Umständen hatte ich die allerbeste Gelegenheit, in die Ökonomie und Lebensart der fürstlichen Familien eingeweiht zu werden. Welches vergoldete Elend! Rach außen hin war der Anstand so gut wie möglich ge= wahrt. Die Zimmer, das heißt diejenigen, die man zu sehen bekam, trugen noch ebenso wie das altmodische Meublement die Spuren früheren Glanzes, doch dag man hier und da an den Herrlichkeiten hatte flicken müssen, machte einen sehr unglücklichen Eindruck. Bor= zimmer und Bestibüle waren voll von Lakaien, welche außer der einen Livree in der sie glänzten, nichts von ihrer Herrschaft empfingen, weder Beköstigung noch Gehalt. Sie lebten ausschließlich von dem, was sie den Fremden, die den Fürsten besuchten, unter dem Namen "Trinkgelder" abpreffen konnten. Im Hofe fand fich eine mit bem fürstlichen Wappen geschmückte, in reicher Bergoldung prangende Equipage, und im Stall zwei alte Vollbluthengste, die zur Not noch stolz einhertraben konnten. Nie fuhr man aus, ohne daß zwei oder drei der livreebekleideten Tagdiebe hinter dem Wagen standen.

"So war's nach außen hin. Was aber das Innere betrifft, meine lieben Freundinnen, so kann man sich keine eingeschränktere armseligere Haushaltung denken. Zu dem eigentlich häuslichen Leben hatte nur ein alter treuer Diener und eine ditto Kammersjungser Zugang. Der alte Diener war Haushosmeister in einem ganz leeren Hause, die alte Kammerjungser war Köchin in einem Hause, wo es nichts anderes zu kochen gab als Kassee und Schokoslade. War die Essenszeit gekommen, so wurden die Thüren gesschlossen. Der vertraute Diener schlich sich auf einer Hintertreppe hinaus und kam bald in Begleitung eines Kellners aus der nächs

sten Restauration zurück. Der Kellner trug einen mit dürstigen Speisen nicht allzu schwer beladenen Korb. Einige Foglietten Wein mit etwas Obst vervollständigten die Mahlzeit, die man ohne viele Zeremonicen einnahm. Essen und Trinken galt in diesem Hanse nicht sier einen Genuß, sondern sier ein notwendiges Übel. Dann wurden die Thüren wieder geöffnet, und die Familie kan wieder zum Vorschein entweder daheim oder im Theater. An den zum Empfang bestimmten Abenden sanden sich Gäste ein.

"Die Fürstin und ihre Tochter glänzten aufst neue in einer der zwei Trachten, aus denen ihre Garderobe bestand. Diese Gesellsschaften waren nicht sehr kostspielig, denn es wurde nur Eis und Limonade serviert. Die Hauptsache, nämlich die Konversation, brachten die Gäste selbst mit.

"Der Fürst bekleidete ein zwar ehrenvolles, aber wenig einsträgliches Amt, und war nicht ohne Einfluß. Man behauptete mit voller Gewißheit, daß er sich durch seinen Kammerdiener bestechen ließe und selbst kleine Summen nicht verschmähte. Der Kammersdiener nahm das Geld in Empfang und teilte es mit seinem Herrn, natürlich nach dem Prinzip, wie Löwe und Schakal mit einander teilen...."

Hier hätte die Erzählerin aufhören sollen; sie fühlte es selbst, aber ein unwiderstehlicher Trieb zwang sie sortzusahren.

"Daß es sich wirklich so verhielt, davon sollte ich mich durch eigene Ersahrung bald überzengen.

"Eines Tages ging ich mit meinem Gemahl durch einige Nebengassen und kam bei einem Gefängnis vorbei. Unglücklicher Weise siel mein Blick auf die vergitterten Fenster, hinter welchen sich schreckliche Gestalten zeigten, die teils in schamloser Weise sich siber die Borübergehenden lustig machten, teils mit jämmerlicher Miene um Almosen bettelten. Ein widerlicher Anblick! Aber er sollte noch ekelhaster sir mich werden. Unter diesen Elenden war einer, den ich kannte, und in seinem frechen, höhnischen Blick las ich, daß er auch mich erkannte. Ich sulfanmen, wie ins Herz

getroffen, meine Kniee wankten und nur mit Mühe konnte mein Gemahl mich von diefer entsetzlichen Stätte fortschleppen.

"Schon am folgenden Tage wurde mir auf geheimen Wege ein schmutziger Lappen Papier zugestellt, der folgende Worte enthielt:

""Ich bin als eines verübten Raubes verdächtig ergriffen. Carcere delle grotte. Rette mich, oder Du bist verloren!""

"Es bedurfte keiner Unterschrift, ich wußte, daß der frühere Kourier Francesco Patelli diese Zeilen geschrieben. Ich hatte ihn unter den Toten oder doch weit, weit weg gewähnt.

"Bor zehn Jahren war ich zum ersten mal in Neapel gewesen, nicht als die Gemahlin eines vornehmen und reichen Gentlemans, sondern als Kannmermädchen bei der aristokratischen Mutter dieses Gentlemans. Ich war als Kammermädchen Gold wert und als eine seltene Schönheit überstrahlte ich alle Ladies.

"Bater und Sohn richteten ihre Blicke auf mich. Geld und kostbare Geschenke regneten gleichsam in meinen Schoß. Zu klug, um mich sangen zu lassen, machte es mir doch Spaß, ihre Leidensschaft anzuseuern. Bater und Sohn als Nebenbuhler, ihr Herz voller Eizersucht, sich gegenseitig nach jeder Richtung hin übersbietend — ein solches Berhältnis gehörte zu den allerinteressantessen. Der Alte war beinahe kindisch vor Liebe, der Junge sast rasend; mit ihnen konnte ich alles thun, was ich wollte.

"Aber was sollte ich mit ihnen ansangen? Dies Spiel mußte ein Ende haben. Den Alten konnte ich zu nichts gebrauchen mit dem Jungen ließ sich vielleicht etwas ansangen. Leicht hätte ich ihn bewegen können, mich zu entführen und zu heiraten, aber der Alte hatte es in seiner Macht, den Sohn zu enterben. Dieser Wöglichkeit mußte ich vorzubeugen suchen. Daher schloß ich mit dem Kourier dieser Familie, Francesco Batelli, welchem ich schon seit langer Zeit den Schurken aus den Augen gelesen hatte, einen förmlichen Kontrakt.

"Ich ließ mich entführen. Papa und der Kourier setzten uns nach. Aber mit Recht heißt es: Gile mit Weile! Durch einen

unworhergesehenen Zusall sand der alte Herr auf dieser halsbrecherischen Reise seinen Tod. Auf den Kourier siel nur ein Schatten von Berdacht, der keine weiteren Folgen hatte. Als er kurz darauf an verabredeter Stelle mit mir zusammentraf, um den Lohn für seine guten Dienste in Empsang zu nehmen, war ich die Gemahlin des jungen Herrn und Miterbin des ganzen Vermögens.

"Aber nun —! Da standen die schrecklichen Worte: Rette mich, oder du bist verloren! Es mußte etwas gewagt werden und

zwar so schnell wie möglich.

"Ich bat um eine Audienz beim Fürsten. Der galante Mann ließ sich nicht lange bitten. In dreistem Bertrauen auf die Wahrsheit des Gerüchts ging ich, natürlich mit möglichster Finesse und Borsicht, geradeswegs auf die Sache los und erbat die Hilfe des Fürsten, um einen armen Menschen, Francesco Patelli, der früher in unseren Diensten gestanden, aus einer Gesangenschaft zu befreien, in welcher er wegen ganz grundlosen Berdachts der Käuberei unschuldig schnachtete. Es böte sich dem Fürsten eine neue Gesegensheit zu beweisen, daß die Menschheit in ihm einen ihrer edelsten Borkämpser besäße.

"Der Fürst war lauter Lächeln und Komplimente. Sei er einer von den Borkämpsern der Menschheit, so änserte er sich, jest wüßte er, daß auch ich zu ihnen zählte. Er wolle die Sache überlegen, aber da er an so vielerlei zu denken habe, sei es an besten, wenn ich mit seinem Kammerdiener spräche, damit ihn dieser daran erinnern könne.

"Das that ich natürlich, und um sein Gedächtnis zu stärken, drückte ich dem Kammerdiener ein paar schwere Geldrollen in die Hand. Schmunzelnd versicherte er, sein Gedächtnis sei so treu wie Gold, und der Fürst, der beste Herr der Welt, sähe die schönste Erfüllung seines Lebens in thätiger Liebe für seine Mitmenschen.

"Ein paar Tage später hatte der Fürst die Freude, mir mitteilen zu können, daß der arme Francosco Patelli aus dem Kerker entlassen sei.

"Ich aber hatte für immer genug von Reapel".

Hiermit endete die Geschichte. Ist es nicht wahr, was ich sagte, daß hier in der Hölle wunderliche Dinge ans Tageslicht kommen? Dasselbe dachte man in der Kasseegeselschaft. Als die Dannen sich trennten, versicherten sie, daß sie seit langer Zeit nicht so angenehme Stunden mit einander verbracht hätten. — — Unablässig strömen die Erinnerungen auf mich ein. Thaten,

die während meines ganzen Lebens nie wieder in mir aufgetaucht find, hier stehen sie plötlich vor mir, so lebhaft, in so frischen Zügen, als ob ich nur eine Nacht darüber geschlafen hätte. In meinen Kindheitserinnerungen spielt Tante Betty eine Hauptrolle. Wenn ich daran denke, wie viel sie mir gewesen, so lange ich klein war, ist es mir, als ob sich meine Augen mit Thränen füllen wollten. Aber die Thränen kommen natürlich nicht. Und doch genoß mein Bater noch mehr als ich die Frucht ihrer Selbstverleugnung. Ja, ihre gute Wirkung erstreckte sich auf alle, mit denen sie zusammen lebte. Sie machte sich nach Umständen zu einer Dienerin sür alle, selbst für die Geringsten. Oftmals saß sie bis spät in die Nacht auf, damit die Dienstmädchen zu Bette gehen konnten, lange Winter= abende qualte sie sich damit ab, die unbeholfenen Finger der Mäd= chen zu allerlei nützlichen Handarbeiten geschickt zu machen; sie musterte ihre Garderoben, schnitt für sie zu und lieferte ihnen ben Beweis, daß sie, obwohl arme Mädchen, doch ordentlich und fauber gekleidet geben konnten. Es fehlte wenig und sie hatte auch den Rutscher schreiben gelehrt, aber mein Bater legte sich ins Mittel und einer seiner Schreiber mußte biese saure Arbeit übernehmen.

Obgleich ihre Gesundheit nur schwach war, glaubte sie boch jeder Anstrengung trozen, jede Bürde tragen zu können. Das einzige, womit man sie erzürnen konnte, war das Berlangen, sie solle auch auf sich selbst Ricksicht nehmen. Diese Forderung erschien ihr geradezu empörend. "Ich ...!" sagte sie mit einer Miene, als ob sie sich selbst in den entlegensten Winkel würse, "ich sollte .....!" Die Liebe gab ihr eine wunderbare Macht, sich selbst zu beherrschen. Wenn meine Mutter sie gekränkt, und sie dann in stiller Einsamkeit ihre herzlichen Thränen geweint hatte

begegnete sie ihr turz darauf mit demselben milben Gesichte wie immer, ohne Spur von Rummer und Arger. Ram fie zu meinem Bater hinein, so hatte sie doch immer, und mochte sie selbst noch so niedergedrückt sein, einen lustigen Einfall auf den Lippen, einen munteren Scherz, womit sie ihn aus seinen traurigen Betrachtungen herausreißen konnte. Gewiß wurde sie hierin von ihrem sanguinischen Temperament unterstütt, aber ce war mehr als eine Naturkraft, es war der Geist, der in ihr wirkte. Die Liebe war ihr zur an= bern Natur geworden. So sonderbar sie oft auch war, so wunder= lich ihre Einfälle, so seltsam ihre Wege oft scheinen konnten, Die Liebe bewirkte stets, daß sie das Rechte traf. Ihre Erziehung war in hohem Grade vernachlässigt worden, ihr Wissen war nur gering. Batte man sie nach den einfachsten Dingen in betreff ihres Glau= bens und ihrer Hoffnung gefragt, sie würde wahrscheinlich die aller= größte Unwissenheit verraten haben. Und dennoch war sie eine Christin wie nur wenige. Ihre Mängel waren groß, es gebrach an allen Enden; aber die Liebe füllte alles aus und brachte alles in Ordnung.

Sie hatte nach eigener Wahl ihr Zimmer unten zwischen der Wohnung meines Baters und den zur Haushaltung bestimmten Räumen. Sie sagte selbst, daß dies das einzige Zimmer im ganzen Hause sein, welches sie brauchen könne. Daß sie die Kiiche überswachen mußte, war selbstwerständlich, aber ebenso notwendig schien es ihr, auch meinen Bater gleichssam zu überwachen. Sie sürchtete ein Unglück sür ihn, wenn er es etwa wagen sollte, auf eigene Hand einige Schritte zu gehen und er ihr dadurch aus dem Gesicht kam. In solcher Zürtlichkeit und Fürsorge sühlt die Liebe ihre wahre, tiese Bestiedigung.

Ihr Zimmer war zwar einsach, aber ungemein sauber und orbentlich; jedes Ding hatte seinen bestimmten Plat. Die Ausschmückung des Zimmers war ganz eigentümlich. Überall, wo nur irgend Platz war, stand und lag eine Menge größerer und kleinerer Gegenstände der verschiedensten Art. Auch hierin offenbarte sich der vunderliche Geschmack und die Laune meiner Tante. Nicht allein

zeigte sich hier eine in hohem Grade bunte Zusammenstellung der verschiedensten Dinge, Natur= und Kunst=Produkte durcheinander, sondern hier lagen auch Sachen, die man nicht einmal von der Straße aufnehmen würde. Aber meine Tante wußte wohl, was sie that. Das alles waren teuere Erinnerungen für sie, und man konnte an ihnen die Lebensgeschichte meiner armen Tante von Anbeginn bis zu Ende versolgen. Schon srüh bekam ich hiervon eine dunkse Ahnung, und mit einer gewissen Ehrsurcht betrachtete ich diese wunderlich zusammengestellten Gegenstände. Meine kindsche Phantasie kam in Bewegung, ich dachte darüber nach, welche wunderliche Geschichte wohl an dies oder jenes Stück geknüpst sei, und ost sant ich unter diesen Betrachtungen in wache Träume.

Tante Betty ging äußerst einfach gekleidet und verachtete im täglichen Leben alle Mode. Aber etwas Reinlicheres und Saubereres als diese ihre einsache Tracht konnte man sich nicht denken. Daß sie die Mittel habe, ganz anders gekleidet zu gehen, ließ sie nicht selten laut werden. "Ja", sagte sie, "ich könnte auch wie die feinste und modernste Dame gekleidet gehen, wenn ich nur wollte". Und darin hatte sie recht. Sie sah es gern, wenn man ihr dann und wann ein schönes Geschenk machte; nicht gerade des Geschenkes halber, sondern als ein Zeichen der Ausmerksamkeit gegen sie. Es war ja auch natürlich, daß sie gern von denen geehrt sein wollte, für die fie fich ausopserte. Go bekam fie benn bald von meinem Bater, bald von meiner Mutter allerlei schöne Geschenke, namentlich kost= bare und moderne Kleiderstoffe. Mit inniger Dankbarkeit und Befriedigung nahm sie die Gaben an, und verwahrte fast zärtlich die aus jenen Stoffen angesertigten Kleider. Sie hatte eine große Aus= wahl kostbarer Kleider, Shawls und Mäntel, die sie aber sast nie trug. So kamen sie nach und nach aus der Mode, ohne gebraucht zu sein. Daß die Stosse selbst nicht verdürben, dafür sorgte sie. Zuweilen fand eine Art Ausstellung bei ihr flatt. Ihr Bett, alle Stühle und Tische lagen voll von Kleidern, Shawle, Mänteln, Belgwert, Büten u. f. w. Die Sachen follten ausgelüftet werden. Mit gliidlicher Miene ging sie dazwischen hin und ber, probierte

flüchtig dies oder jenes an, ließ einen schönen Stoff durch ihre Finger gleiten, fand bier eine Falte zu glätten, bort ein Stäubchen wegzublasen, und das alles wie versunken in stilles Entzücken. Offenbar schweiften dann ihre Gedanken weit von der fie umgeben= ben Welt ab. Nicht selten fand ich sie bann zwischen ihren Berr= lichkeiten umberwandelnd mit einem eleganten Sute auf dem Ropfe, mit einem Shawl oder einem feinen Tuch um die Schultern, was ihre dürftige Haustracht in ein noch grelleres Licht stellte. Aber Diesen koftbaren Gegenständen wohnte gleichsam Bauberfraft inne: sie war nicht mehr sie felbst, da stand nicht mehr die arme Tante Betty, die, der eleganten Welt entriicft, in einer dunklen, räucherigen Riiche oder in den dazu gehörenden unpoetischen Räumen waltete, jene Betty, Die, anstatt Huldigung und Opfer zu empfangen und Bliick zu genießen, fich felbst zum Opfer für anderer Glück babin gegeben hatte, nur von diesen wenigen gekannt und kaum hinreichend gewürdigt. Wenn aber die Sonne fant, wurde alles wieder ein= gepackt und Tante Betty war wieder die Alte.

Nur felten, ein oder zweimal im Jahre, ging sie noch einen Schritt weiter. Dann kleidete sie sich von der Sohle bis zum Scheitel in eines ihrer prächtigsten Gewänder und ließ fich von meinem Bater und den Leuten im Saufe bewundern. Nur ungern zeigte sie sich vor meiner Mutter, die trot ihres feinen Taktes doch nicht ein ironisches Lächeln über das ungewöhnliche Auftreten Tante Bettys unterdrücken konnte. Sie war nicht naiv oder gutmütig genug, um auf diese außerordentliche Borftellung einzugehen. eine Borstellung konnte man es nennen, die Verwandlung war voll= ständig, jeder Boll an Tante Betty eine Dame. Und doch pakte sie trot der modernen Tracht nicht in die prosaische Gegenwart. Sie gehörte offenbar einem längst entschwundenen, ritterlichen und poe= tischen Zeitalter an. Ihr Wesen erinnerte am meisten an altspanische Ehrwürdigkeit; so stolz war ihre Haltung, so vornehm ihr Lächeln, so zeremoniell ihre Berbeugung. Don Karlos von Spanien würde sicher eine der hervorragenosten Damen seiner Zeit in ihr ge= feben haben. War der himmel an einem folden Tage völlig wolken=

frei, so machte sie auch wohl einen kurzen Gang durch die Stadt, um sich öffentlich zu zeigen. Daß sie dann auf den Straßen durch ihre Tracht und ihr Wesen ein gewisses Aussehen erregte, mißsiel ihr durchaus nicht. Welchen bessern Beweis konnte es geben, daß sie nicht mehr sie selbst war? Sie lebte gleichsam in einem Rausche, der sie wieder verließ, sobald sie von diesem Ausstlug heimgekommen. Die ganze Damenherrlichkeit wurde wieder eingepackt, und lange dauerte es, ehe sie wieder zum Borschein kam.

Tante Betty besaß in ihrem Zimmer auch eine kleine schöne Büchersammlung, prächtig und dauerhaft eingebunden. Wenn sie von einen neuen außgezeichneten Buche sprechen hörte, kaufte sie es ohne weiteres. Aber sie las es nicht, dazu glaubte sie keine Zeit zu haben. "Wenn ich alt werde", sagte sie, "muß ich etwas zur Zerstrenung haben, dann will ich sie alle lesen". Unter ihren vielen Eigentümlichkeiten besaß Tante Betty auch die, nur laut lesen zu können; nur das, was sie hörte, konnte sie verstehen. Dies verriet, daß sie überhaupt in der Lesekunst nicht weit vorgeschritten war. Arme Tante! Wenn Du alt geworden, willst Du zu sesen ansangen, voransgesetzt natürlich, daß Du bis zu jener Zeit das Lesen nicht ganz vergessen hast!





## VIII.

Des Abends in der Dämmerung schlich ich mich oft in Taute Bettys Zimmer. Dann saß sie gewöhnlich still und in trämmerische Betrachtungen versunken da. Aber nie nahm sie es mir übel, daß ich sie störte; sie hatte mich ja so sieh, so sieh. Dann mußte sie mir Geschichten erzählen, wostir sie eine ganz eigentümliche Begabung hatte. Ich bin davon überzeugt, daß sie die meisten Geschlichten während des Erzählens selbst dichtete. Fehlte ühren Erzählungen auch ein tieserer innerer Gehalt, so sag in ihnen doch immer etwas Phantastisches und zugleich eine Herzlichkeit und Innigkeit, welche mein kindliches Gemüt müchtig sesselten. Daß dieser nicht dogmatisch war, ist leicht erklärlich; sie betrat dabei den rein praktischen Weg. Ach, diese Eindrücke, so ties, so süß, so innig, wie konnten sie je in mir erlöschen!

Eines Abends saßen wir zusammen am Fenster. Der Himmel war klar und die Sterne sunkelten mit ungewöhnlichem Glanze. Sinen wunderbar tiesen Eindruck machte dieser Anblick auf meine kindliche Seele. Ohne Zweisel hatte ich früher schon oft die Sterne gesehen, aber wenn ich mir den Eindruck jener Stunde ins Gedächtenis zurückruse, ist es mir, als ob ich an jenem Abend zum erstensmal die Sterne am Himmel geschaut hätte. Natürlich wollte ich wissen, was die Sterne sind und was hinter den Sternen ist. Da erzählte mir Tante Betty, daß da droben das Haus unseres himme

lischen Baters sei mit den vielen Wohnungen in einer unbeschreib= lichen Herrlichkeit. Dorthin wiirde auch ich einst kommen, wenn ich als ein frommes und gutes Kind auf Erden lebte.

Das fand ich sehr schön und herrlich, aber diese Auskunft befriedigte mich noch nicht. Ich wollte mehr wissen, ich verlangte ausdrückliche Antwort auf meine Fragen. Gine andere würde ohne Zweifel in Berlegenheit gekommen sein, aber Tante Betty hatte eine zu reiche Einbildungsfraft, um durch solche Fragen sich irre machen gu laffen. Gie erzählte nun weiter: "Sinter ben Sternen ift ein unendlich großer, über alle Vorstellung prächtiger Saal. Da sitt der liebe Gott auf dem Throne seiner Herrlichkeit, und ihm zur Rechten sein eingeborener Sohn. Und mitten im Saal steht ein Weihnachtsbaum, höher als die höchsten Berge auf Erden, von oben bis unten mit Kerzen und herrlichen Gaben geschmückt. Um den Baum tanzen die guten und frommen Kinder, die nun Engel und Gottes eigene Kinder geworden sind. D, das ist eine Freude, ein Jubel ohnegleichen! Während die Kinder um den Baum tanzen, fingen sie Lobgefänge zur Ehre Gottes, und gar lieblich klingen die friedlichen Beisen durch den weiten himmelsraum. Und so oft sie sich ausruhen, werden schöne Weihnachtsgaben unter die jröhlichen Scharen verteilt, und, ob sie gleich oftmals ruhen, wird der Baum boch nie leer".

Dies befriedigte mich. "Aber", fragte ich, "was sind benn die Sterne?"

"Das will ich Dir sagen, mein Kind", antwortete Tante. "Nings um den Saal herum sind eine unzählige Menge kleiner Gucklöcher, durch welche der Kerzenglanz des Weihnachtsbaumes hindurchstrahlt. Das sind die Sterne. Während die Engelkindlein ausruhen, gucken sie ost durch diese kleinen Össungen, um zu sehen, wie die Kinder hier auf Erden sich betragen, ob sie gehorsam, gut und fromm sind. Denn sie sind ja ihre Brüder und Schwestern und sie haben sie lieb und sie sehnen sich so herzinniglich nach ihnen. Wenn Du nun hinauf zu den Sternen siehst, so mußt Du daran denken, daß hinter jedem Stern das Auge eines Engels ist, das auf

Dich niederschaut. Deswegen blinken auch die Sterne, gerade so wie man mit den Augen blinkt. Wenn Du nun nicht willst, mein liebes Kind, daß das Auge des Engels über Dich weinen soll, nußt Du recht artig und gehorsam sein!"

Diese Erklärung ging mir so zu Herzen, daß ich in Thräuen ausbrach und mich schluchzend meiner Tante zu Fiißen warf. Lauge danerte es, ehe ich meine gehörige Fassung und meine gewöhnliche Fragelust wiedergewann.

Endlich aber drängte sich eine neue Frage hervor: "Aber, liebe Tante, wo kommen denn die bösen Kinder hin?"

Hier ware Tante Betty beinahe in Berlegenheit gekommen. Sie war zu zartfühlend, um mit mir von der Hölle und ihren Schrecken zu sprechen. Sie antwortete daher nur: "Die bösen Kinder kommen nach einer dunklen Stätte, weit, weit weg von dem sieben Gott und seinem Sohn".

Damit gab ich mich aber nicht zufrieden, ich wollte mehr wissen. "Nun", sagte sie. "Dann will ich Dir alles erzählen. Die bösen Kinder sitzen in einem häßlichen Hinterzimmer eingesperrt, in welchem das Feuer ausgegangen ist, und die Kälte darin ist so groß, daß die Zähne ihnen im Munde klappern. Auch das Licht ist ausgegangen; sie müssen im Dunkeln sitzen und surchtbar bange. Sie weinen und schreien und klopsen an die Thür aus allen Leibeskräften, aber niemand, niemand hört auf sie".

Diese Worte durchschauerten mich. "Mir ist so bange, Tante!" sagte ich leise und schmiegte mich sest an sie.

"Schau die Sterne an, mein Kind!" anwortete sie, "dann geht es vorüber".

Und zärtlich nahm sie mich in ihren Urm.

Es ging wirklich vorüber. Die Sterne blinkten so vertraulich und tröstend mir zu, ich fühlte mich unter den Augen und dem Schutz der lieben Engel.

"Ach, ich möchte sie so gern einmal singen hören!" sagte ich. "Liebe Tante, wie klingt es, wenn die Engelein singen?"

"Das sollst Du gleich hören, mein Kind", antwortete sie, indem

sie sich räusperte. Und mit feiner und heller Stimme begann sie einen ihrer Lieblingsgesänge. Das klang so lieblich in der Abendstille. Es lag in diesen sansten, schwachen Tönen etwas so Kindsliches, das mir tief zu Herzen ging, während ich meine Augen auf die Sterne gerichtet hielt, und die blinkten mir so freundlich und lieblich zu. Nur einen Augenblick dauerte es, dann waren meine Ohren von meinen Augen mit fortgenommen und es gab keine Erde mehr für mich, sondern nur noch einen Himmel. Mir war, als kämen die Töne von droben her zu mir, und eine unbeschreibliche Andacht erfüllte meine kindliche Seele. Unwillkürlich saltete ich meine Hindacht erfüllte meine kindliche Seele. Unwillkürlich blinkte ich mit den Augen den Sternen, den Engeln wieder zu, als ein Zeichen, daß mein Ohr sie hörte, daß mein Herz sie verstände.

Als der Gesang verstummte und ich wieder zu mir selbst kam, fühlte ich mich arm und verlassen. Aber die ganze Nacht sah ich im Traum den Weihnachtsbaum im Himmel und hörte die Engelein singen.

Noch manchen Abend saßen wir so beisammen. Tante sang und ich sah zu den Sternen empor. Bald hatte ich die Melodicen ausgesaßt und unwillsürlich stimmte ich mit ein. Ich glaube, es ging Tante, dem großen Kinde, wie mir, dem kleinen Kinde: während wir zur Ehre Gottes diese unsere Engelsgesänge austimmten, wurden wir der Erde entriickt und in uns brannte eine innige Sehnsucht nach dem, was hinter den Sternen ist.

Eines Abends erzählte Tante mir die Geschichte von dem reichen und dem armen Manne. Diese Erzählung wirkte geradezu erschütternd auf mich. Gewiß gönnte ich gern dem armen Manne seinen Platz in Abrahams Schoß, aber der reiche Mann, der in der Hölle Dual nach einem Tropsen Wasser schmachtete, erweckte mein innigstes Mitzgesühl. Ich war auf das schwerzlichste bewegt; schluchzend verbarg ich mein Gesicht in Tantes Schoß; ich war ganz außer mir. Der arme reiche Mann, wie mußte er leiden, und wie hart war man gegen ihn!

Die gute Tante sühlte sich ganz unglücklich. Gewiß hatte sie

einen tiefen Eindruck vermutet, aber nicht einen Eindruck dieser Art. Schnell bot sie alles auf, mich zu trösten und zu beruhigen.

"Mein Kind", sagte sie, "laß es Dich nicht so betritben. Die Sache ist nicht so schlimm. Ich glaube, Bater Abraham hat arg gesehlt, daß er dem reichen Manne nicht einen einzigen Tropfen Wasser gönnte. Der liebe Gott mag das gewiß auch nicht leiden, und kenne ich ihn recht, so wird Vater Abraham wohl Schelte deszwegen bekommen. Kann ein Tropsen Wasser den reichen Mann erquicken und bernhigen, so wird Gott ihm dies sicherlich nicht verweigern. Und er, der sein eigen Blut nicht schonte, sollte er so geizig mit Wasser sein? Und außerdem hörtest Du nicht, wie der reiche Mann mitten in seiner Dual außerdem börtest Du nicht, wie der reiche Mann mitten in seiner Dual außerdem körtest zu den Brüdern kann nicht anders als Gottes Herz riühren, selbst wenn der Arme in der heißen Hölle sitht".

So tröstete sie mich. Sie batte ohne Zweifel noch gang andere Ansfliichte gemacht, um meinen Schmerz und meine Thränen zu ftillen. Urme Tante Betty, sie war kein Theolog! Nichts ftand por ihr fest, außer Gottes väterlicher Barmbergigfeit, und diese konnte halt= und uferlos nach allen Sciten bei ihr überfließen, gleich ihrer eigenen Barmberzigkeit. Doch warum nenne ich sie arm? Ich selbst, ich bin ja ber Arme, bereichert mit einer besseren Ersahrung - in der Bolle! - - Waren diefe Kindheitserinnerungen and nod jo peinlid, id mifte mid bod in fie vertiefen. Aber peinlich find fie eigentlich nicht, wohl aber schmerzlich. Berstehft Du biefen Unterschied? Es liegt nämlich sogar hier in der Hölle etwas Siifes in ben Erinnerungen, und wie einerseits das Schmerzliche bierdurch nur noch fühlbarer wird, - gleichwie das Guge in den Speisen das Saure noch mehr hervorheht —, so wird andererseits das Peinliche bis zu einem gewissen Grade aufgehoben. Aber dies gilt um von den eigentlichen Rindheitserinnerungen. Sobald die Gedanken weiter vorwärts eilen, ergreift mich Schmerz und Berzweiflung, und als eine Beute der Qual versuche ich umsonft, diese Erinnerungen abzuschütteln.

So erinnere ich mich deutlich der Beichte, welche mich auf meinen ersten Abendmahlsgang vorbereiten follte. Sie machte einen tiefen, wahrhaft ergreifenden Eindruck auf mich. Wie dieser Eindruck im Laufe der Zeit, und zwar so rasch, verschwinden konnte, vermag ich jest nicht zu fassen. Es war einer der würdigsten Diener der Rirche, von dem ich den letzten Religionsunterricht erhielt. Die wilde, sinn= liche Natur regte sich schon damals start in mir, aber er verstand es. mich in Rucht zu halten. Nur ein Blick, und ich fühlte wieder das Göttliche in mir, nur ein Wort, und ich lauschte andächtig. Er besaß in feltenem Grade die Gabe, die Bergen seiner Zuhörer tief gu rühren und sich zu erschließen. Sein Text zu der oben erwähnten Beichte waren die Worte: "Lagt Euch versöhnen mit Gott!" konnte ich doch je diese Worte vergessen? Ach, ich vergaß sie ganz. Jetzt aber kommen sie wieder und wühlen wie schneidige Messer in meinem Kopfe. Unwillfürlich muß ich zu mir selber sagen: Euch versöhnen mit Gott! D, lagt Euch doch versöhnen mit Gott!" Sind die Worte mir erst eingefallen, so kann ich sie nicht eher wieder verbannen, bis eine andere Erinnerung oder ein anderer Schmerz sich mir mit Macht aufdrängt und sie hinaustreibt.

Aus dieser Beichtrede erinnere ich mich jetzt jedes einzelnen Wortes, von Ansang bis zu Ende. Ich erinnere mich der Worte, aber hersagen könnte ich sie nicht, dazwischen liegt eine große Klust. Auch gewährt mir diese Erinnerung nicht den allergeringsten Auten, sie dient mir weder zur Erleuchtung noch zum Trost, geschweige denn zum Frieden. Mit meinem Verstand begreise ich die Worte, meinem Herzen aber bleiben sie fremd und fern. Mir ist, als ob die Worte hohl scien, oder auch ich bin's, der hohl und leer ist, den seine Macht der Welt mehr süllen kann. Gleichviel, ich weiß, daß es Gottes Wort ist, daß in ihm Rettung und Erlösung uns gegeben ist; aber das geht alles an mir vorüber. Ich bin der reiche Mann, der nach dem einzigen Tropsen Wasser schwachtet; aber er wird mir versagt. Die qualvollsten Anstrengungen mache ich, um nur einen winzigen Theil von dem zu ergreisen, was mir vorschwebt, was ich einst so gut konnte — doch umsonst ist alle Mühe, alle Dual vers

geblich. Oft denke ich: "Jetzt, jetzt hast Du es gleich", doch in demselben Augenblicke ist es wieder fort. Ich vermag nichts sestzu=halten. Dieser fruchtlose, hoffnungslose Kampf, den wir so oft erneuern müssen, ist eine unserer größten Qualen, ja, ich darf sagen, die allergrößte.

Hiernach wirst Du verstehen, wie ich bis jetzt von den Dingen habe sprechen können, die zum Reiche Gottes gehören: von dem Erlöser, dem Getreuzigten, von Reue, Bufe und Glauben, ohne im geringsten Troft und Hoffnung zu empfinden, eine Beute der Ber= zweiflung. Eitel und nichtig ist ja alles, alles in der Hölle. der Form nach sind jene Begriffe für mich da, von ihrem Inhalt habe ich keine Vorstellung. Ich weiß, daß es einen Erlöser giebt, und daß er Gottes Sohn ist, aber ich kenne ihn nicht. Ich kann ihn mir nicht vorstellen, weiß nicht einmal seinen Namen. Ich verdamme, ich hasse mich selbst, von einer fruchtbaren Reue aber weiß ich nichts; meine Reue ist nur eine thränenlose Reue. um von dem Glauben zu sprechen, gewiß habe ich einen Glauben, aber er ist ein leerer, seelenloser Begriff, der nirgends sich heimisch fühlt. Die Teufel glauben ja auch — sie müssen wohl — und zittern. "Lakt Euch verföhnen mit Gott!" Wie tief bewegten mich einst diese Worte! Mir war in jener Stunde, als ob der Mensch keinen anderen Beruf auf Erden habe, als die Berföhnung mit Gott zu suchen und dann zu sterben, um zu ihm in sein Reich zu kommen. Wieder einmal blinkten die Sterne so vertraulich mir zu und ließen mich die ganze Welt vergessen. Welche frommen und hohen Vorsätze fakte ich in jener Stunde ber Erhebung! Mein erster Gang gum Tische des Herrn war der Weg zum Himmel, doch schnell bog ich ab, gleich draußen bor der Kirchenthur, - und jest bin ich in der Hölle!

"Laßt Euch versöhnen mit Gott!" Diese Worte hallen wieder und wieder in meinem Innern. Aber es ist nicht, als kämen sie vom Himmel, sondern aus dem tiefsten Abgrund der Hölle. "Laßt Euch versöhnen mit Gott!" — Das klingt wie der grausamste, bitterste Spott. — Es giebt ja keine Versöhnung mehr! — —

Wenn ich einmal nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, begebe ich mich hinaus auf unsere Bromenade; denn daß wir hier eine Promenade haben, und zwar eine ganz ausgezeichnete, verstellt sich von selbst. Hydepark, Champs elysees, Brater, Unter den Linden, Korfo, Brado, Lange Linie — das alles mag ganz gut sein, kann sich aber doch nicht mit unserer Promenade messen. Hinsichtlich ber Eleganz ist gewiß kein nennenswerter Unterschied zwischen den Bromenaden auf der Erde und derjenigen in der Hölle; desto größer aber ist der Unterschied in Hinblick auf die Mannichsaltigkeit und Abwechselung. Dort wird nämlich nur eine Mode zur Zeit repräsentiert, bier dagegen wohl taufend Moden auf ein mal, nämlich die Moden von vielen Jahrhunderten. Ein so buntes, so urkomisches Schau= fpiel sucht man vergebens unter der Sonne. Die denkbar größten Gegensätze begegnen sich hier und dienen dazu, sich gegenseitig noch schärfer hervor zu heben. Die Narrheit tritt hier mit einem so durch= schlagenden Erfolg auf, daß der Zuschauer, und mag er sich noch so elend fühlen, unwillfürlich in ein homerisches Gelächter ausbrechen muß. Auf der einen Seite ftolziert man einher bis an das Rinn eingepact, auf der andern Seite fast halb nackend; auf der einen Seite mit einem Umfang wie ein Riesenluftballon, auf der andern so dunn wie ein Schwefelholz; auf ber einen Seite engbruftig eingeschnürt, auf der andern in beinahe aufgelöstem Zustande. hier ein Baar fabelhafte Bumphosen, dort ein Baar Beinkleider so stramm wie eine zweite Haut; hier eine riesige Berücke oder ein künstlich aufgeturmtes Toupet, dort ein Kopf mit meilenweit leuchtendem Bollmonde. so immersort bis ins Unendliche: Krinolinen, Fischbeinunterröcke, Westen bis zu den Knieen, Schöße bis zu den Fersen, furzes Mieder und langes Mieder, Flechten im Nacken wie Kometenschwänze, allerlei Rübel oder Kastelle unter dem Namen von Hüten, Buder, Schminke, Schönheitspflästerchen — wer kann alles das aufzählen? Es ist ein wahrer Narrheits=Jahrmarkt, dieses Gewimmel von Menschen, die auf lächerliche Weise darnach streben, in den verschiedensten Moden sich den Rang hinsichtlich des "guten Geschmacks" streitig zu machen. In der Welt fiel die Narrheit nur in geringem Grade oder gar nicht in die Augen, denn nur eine Mode herrschte zur Zeit, und die war natürlich über allen Tadel erhaben. Aber hier, wo alle Moden gleichzeitig, oft in ihren äußersten Gegenfäßen auftreten, - man begreift nicht, wie die Menschen sich jemals so ausstaffieren, soldze finnlose Geschmacklosigkeiten ausklügeln konnten, und man schämt sich der Menschennatur. Sa, jett schämen auch fie sich, diese Modehelden und Modeheldinnen. Freilich blähen sie sich auf wie die Frösche, indem sie mit höhnischen, herausfordernden Mienen in ihren Narrenkostümen an einander vorbeigehen, aber diese Selbstzufriedenheit und eigene Wertschätzung ist nur ein Schein, ber in den Rleidern liegt; in Wirklichkeit find fie alles andere, nur nicht zufrieden, denn sie sind sich ihrer Jämmerlichkeit vollkommen bewußt; sie wissen, daß, während sie über die andern spotten, sie selbst allen andern zum Spott dienen. Aber fie muffen nun diefe Rolle fpielen, die ihnen einst in ihrer Thorheit so über alles gefiel. Und diefe Rolle ist ihnen jetzt um so peinlicher, als diese Tracht der Eitelkeit trot aller Bracht und allen Bompes nicht einmal imstande ift. ihre Blöße zu verhillen. Die Leute sehen ihnen durch die Kleider hindurch, und mögen diese auch turmhoch über einander geschichtet sein. Freilich ist die Bloge hier in der Hölle gleichsam ein Natur= gesetz, das ohne Ausnahme für alle gilt, aber es ist doch ein großer Unterschied zwischen nacht fein und seine Nachtheit bifentlich zur Schau ftellen, namentlich wenn man gur felben Zeit fich wegen eines übertriebenen Luxus verspottet sieht.

Ihr Modegecken auf Erden, könntet ihr doch, und sei es nur im Traum, auch nur eine einzige Minute lang dieses Schausspiel sehen! Ich glaube, ihr würdet von Grund aus geheilt werden.

Wunderbar genng — nein, eigentlich ist es doch nicht so wunderbar — die große Masse der Menschen ist der Meinung, daß alles, was unter den Begriff Eitelkeit gehört, die Modethorsheit z. B., keine Sünde ist, sondern höchstens zu jenen kleinen, liebenswürdigen, auf jeden Fall leicht verzeihlichen Schwächen geshört, deren die menschliche Natur nicht wenige aufzuweisen hat.

Nun, an und für sich ift die Eitelkeit vielleicht kein Verbrechen,— ich sage vielleicht. Aber wie man das Ding auch drehen und wenden mag, die Eitelkeit kann nicht anders, sie muß zum Verderben und zu moralischem Elend führen. Durch sie entwickelt sich der Geist in einer salschen Richtung, das Leben kommt in ein verkehrtes Geleise. Der eigentliche Lebenszweck wird unseren Augen wie in einer Nebelwolke entrückt, unser Dasein spinnt sich ohne Wahrheit und ohne Frucht ab. Hat die Eitelkeit erst feste Wurzel in uns gefaßt, dann können wir selbst mit dem besten Willen nach keinem ernsten Ziel mehr streben; all unser Thun und Treiben ist nur Spiel und Tändelei. Schließt man endlich seine Augen, so hat man nichts ausgerichtet, aber tausenderlei versäumt oder schlecht gemacht. Wer hat jetzt die Stirn, zu wiederholen, daß die Eitelsteit kein Verderben und keine Gesahr in sich schließe?!

Ich sehe zurück über mein eigenes Leben. O, wie klar liegt es vor mir, wie klug würde ich sein, wenn ich es noch einmal durchleben könnte!

Eine andere in der Welt sehr verbreitete Ansicht ist die, daß es doch eigentlich sonderbar zugehen müsse, sollte man überhaupt in die Hölle kommen. Als ob dazu so viel gehörte! Ihr armen Kurzsichtigen, hört auf meine Worte: es ist unbegreislich, wie wenig dazu gehört, um nach dem Ort der Pein zu kommen, das heißt, wenn man die Augen schließt, ohne seinen Erlöser gesunden zu haben. Ohne ihn kann eine Seele nicht die geringste Last von Schuld und Vergehen tragen, sie muß unterliegen; mit ihm dasgegen, — ja, mit ihm wird sie selbst unter einer Vergeslast von Sünden sich aufrechthalten und gen Himmel sahren. Kennst Du den Erlöser? Ich frage als einer, der ihn nicht mehr kennt! —

Fast hätte ich Lust, Dir eine kleine Geschichte zu erzählen, die ich einmal irgendwo in Italien gehört habe. Aber gewisse Gründe halten mich davon ab; es giebt Dinge, mit denen man nicht scherzen darf, am allerwenigsten in der Hölle. Auch bin ich keineswegs zum Scherzen aufgelegt.

Indes, Dir könnte es vielleicht nützen sie zu hören, und mir, deute ich, kann es nicht schaden sie zu erzählen. Furcht ist es auch nicht, das meine Zunge bindet, sondern nur eine gewisse instinkt-mäßige Schen oder eine Art Widerwille, oder wie ichs sonst nennen soll. Doch gleichviel, zu Deinem Antz und Frommen will ich mich selbst bezwingen. Es ist nur ein Märchen, eine Art burleske Volkssage, aber es liegt eine tiese und ernste Wahrheit darin.

Gett hatte von Swizkeit her in seinem Rat beschlossen, den Menschen zu schaffen. Anch der Tensel kannte von Anbeginn diesen Willen Gottes. Und Gett sührte seinen Ratschluß ans. Er schuf den Menschen, und es kostete ihm nicht die geringste Mühe, ihn mit allen Bollkommenheiten auszustatten; er schuf ihn einsach nach seinem Bilde. Dem Tensel dagegen kostete es die äußerste Anstrengung, um aussindig zu machen, wie er dies Sbenbild Gottes verderben sollte.

"Jetzt habe ichs!" sagte Luziser zu seiner Urgroßmutter. Diese saß in einer entlegenen Ede der Hölle und strickte und strickte. Sie strickte Schlingen und Ränke und Fallstricke. Nur zu ihrem Bersgnügen, denn sie könnte sehr gut ohne diese Arbeit seben.

"Jetzt habe ichs!" sagte Luziser. "Ich will dem Menschen eine böse Begierde einslößen, so daß er sein Herz an das Verbotene hängt, an Ungehorsam seine Freude sindet. Zu einem Missehäter will ich ihn machen!"

"Schon gut, Söhnchen, schon gut!" antwortete die Urgroßmutter meckernd. "Aber das verschlägt nichts. Die Begierde läßt sich in Zucht halten, und Gott der Herr ist der Mann dazu, das zu thun".

"Zum Henker auch!" rief der Teufel. "Na, dann will ich gründlicher dariiber nachdenken". Und wieder suhr er in der Hölle tiessten Abgrund, den er seine Studierstube nannte. Hier saß er tausend Jahre mit der Hand unterm Kinn, und mit den glühens den Augen unverwandt vor sich hinstarrend. Er merkte nicht, wie die Zeit ging.

"Jett habe ichs!" rief er, als er nach Berlauf von tausend Jahren wieder aus seiner Höhle heraus kam. "Ich will die Secle des Menschen mit Eigenliebe und Eigenwillen füllen. Ich will ihn ganz verblenden, so daß er nur auf sein eigenes Ich sehen soll. Zu einem Schurken will ich ihn machen, einem großen oder kleinen, je nach den Umständen".

"Schon gut, sehr gut, Söhnchen!" antwortete die Urgroßmutter. In demselben Augenblicke aber verlor sie eine Masche. "Ach bitte, nimm einen Feuerbrand, der ordentlich leuchtet! — So, nun hab ich sie. — Ja, Söhnchen, schon gut, aber das verschlägt nichts. Sigenliebe und Sigenwille können ausgerottet werden, und Gott der Herr ist der Mann dazu, um das zu thun".

"Das ist doch eine verdammte Geschichte!" brummte Luziser. "Dann muß ich den Lumpenkram noch mal wieder vornehmen. Na, pazienza, was sein muß, muß sein!" Und hinweg suhr er, um in seiner Studierstube weiter zu grübeln.

Nach Verlauf von tausend Jahren kam er wieder und sand seine Urgroßmutter noch immer auf derselben Stelle strickend und in tiesen Gedanken. Sie war so alt, daß tausend Jahre sast gar keine Spur bei ihr hinterließen. Sie war nur ein wenig mehr auf ihrem Sitz zusammengesunken, und die Nägel an ihren Fingern waren ein unbedeutendes Stück länger geworden.

"Jett habe ichs!" sagte der Teusel übermütig. "Ich will im Menschen Wohnung nehmen und alles in ihm um und um kehren. Sein Sinnen und Trachten soll nach dem Berkehrten stehen. Lüge soll er für Wahrheit halten, Laster sür Tugend, Schande sür Ehre. Kurz, ich will ihn zu einem Narren machen".

"Mein Sohn, auch das verschlägt noch nichts", antwortete die Urgreßmutter, indem sie mit ihrem einzigen Zahne den Faden durchsbiß, da sie gerade eine Schlinge sertig hatte. "Da gehört mehr, weit mehr dazu. Was einmal umgewendet ist, kann wieder umgewendet werden; das Verkehrte kann recht werden, und Gott der Herr ist der Mann dazu, um das zu thun".

"Aber nun habe ich bald keine Lust mehr", knurrte der Teusel. "Das ewige Studieren zehrt an den Krästen. Doch es wäre dumm, auf halbem Wege stehen zu bleiben". Und wieder war er weg.

Abermals verliesen tausend Jahre, ohne Almanach, und ohne daß überhaupt jemand wußte, wo sie geblieben sind.

Und wieder kam der Tensel zum Borschein. Er sah wirklich etwas angegriffen aus. Die Urgroßmutter saß auf ihrem gewohnten Platz, aber wider Gewohnheit mit den Händen im Schoß. Sie hatte sich augenscheinlich nach ihrem Sohne gesehnt. Genie oder Dummkopf — sie hatte ja nur diesen einen.

"Jett habe ich es endlich!" rief Luzifer. "Ich will dem Menschen die Sitelkeit zur zweiten Natur machen. Nach Affenmanier soll er in sich selbst verliebt werden, und Affenkünste soll er treiben. Ich will ihn zu einem Narren machen, der Mensch soll dem Menschen zu Spott und Gelächter werden!"

"Hoho! jett hast Du's getroffen, Söhnchen!" freischte die Urgroßmutter, und aus ihren roten Triesaugen blitte die Freude. "Alles andere war gut, vortresslich ausspekuliert, aber es hatte einen Fehler, und der war groß: es war nicht unschuldig genug. So begierig, verkehrt und thöricht der Mensch auch würde, er würde doch immer sühlen, daß es nicht ganz richtig mit ihm stehe; er würde Mißtrauen gegen sich selbst und die Welt bekommen, er würde wie ein Krieger im seindlichen Lande auf seiner Hut sein. Bergiß das Gewissen nicht! Und man weiß nie, was Gott dem Herrn in seiner endlosen Liebe zu diesem jämmerlichen Geschlecht alles einfallen kann.

"Mit der Eitelkeit aber ist es ein ander Ding. Herrliche Erstindung! D Eitelkeit, Deine Rolle wird groß auf Erden werden! Alles, was hierher gehört, sieht so unschuldig aus, erweckt nicht im geringsten Berdacht oder Unruhe. Was scheint wohl unschuldiger zu sein, als die Zeit tot schlagen, sich amissieren, fröhlich unter den Fröhlichen und schön unter den Schönen sein, hübsche Kleider tragen, sich seiner, annutiger Manieren besleißigen, seinen natürlichen und

erworbenen Gaben Anerkennung verschaffen? Der Eitelkeit wird der Mensch sich ohne allen Berdacht hingeben; durch die Eitelkeit werden Begierde, Sigenwille und Thorheit am ehesten über ihn Macht bekommen; auf dem Bege der Sitelkeit wird er in aller Unschuld den geraden Beg zur Hölle wandern. Es ist wahr, Gott der Herr kann, was er will; daran dürsen wir gar nicht zweiseln. Aber ich din auch nicht von gestern, und ich meinesteils kannmir nicht vorstellen, wie Gott den eitlen Thor, der mit dem besten und ruhigsten Gewissen der Hölle zutrollt, von diesem Wege aberusen sollte".

Die Alte war ganz eifrig und gesprächig geworden. Sie schüttelte sich und ihre Knochen rasselten, so trocken waren sie. Ihre Haut schimmerte in sast allen Farben und hing in losen Falten um sie.

"Du machst mir Ehre, Söhnchen!" fuhr sie fort. "Es ist nicht mehr als billig, daß auch ich das meine zu der guten Sache beitrage. — Wenn ich nun die Haut wechsele, will ich sie gang besonders schön für Dich präparieren. Sie soll so fein und geschmeidig und so bunt werden, daß jeder Narr die Augen nach ihr verdrehen muß. Deine Sache wird es denn sein, sie dem Menschen in die Hand zu spielen. Das wird Dir keine Schwierigkeiten bereiten. Mit seiner Affennatur wird der Mensch sich alles begierig aneignen, wenn es nur außergewöhnlich ist und Aussehen erregt. Und Du Diavolino, wirst die Folgen davon sehen. Man wird einen neuen Götzen, die Mode, anbeten, man wird sie für das unschuldigste Ding von der Welt halten, und doch ist sie - ha, ha, ha - weder mehr noch weniger als meine alte, abgestreifte Haut! Und die Mode wird die Eitelkeit am stärksten nähren und das menschliche Leben an ein Nichts hängen. Setzt wird der Narr im Menschen erst recht zum Borschein kommen, in tausend bethörenden, ewig wechselnden Ge= stalten. — Aber nun muß ich mich doch ein wenig riihren, damit ich meine Haut gut abstreifen kann. Man wird ja gang steif von diesem Stillfiten".

Luziser war entziickt. "Per baccho!" schrie er, "so ist denn die

Sache endlich in Ordnung! Run kann Gott der Herr seinen Menschen schaffen, wann und wie er will".

Und seine Urgroßmutter auf den Rücken nehmend, suhr er mit ihr in lustigen Sätzen hin und her durch die Hölle. Und die Ursgroßmutter jubelte, daß sie vor Lachen beinahe geborsten wäre.

"Deuk an die Haut", rief sie, "denk an die Haut, mein Sibnichen!"





## IX.

Du wirst Dich vielleicht wundern, wenn Du mich über die Litteratur in der Hölle sprechen hörst. Einige wenige erklärende Bemerkungen werden indes genügen, um Deiner Berwunderung ein Ende zu machen. Die Sache ist nämlich einsach die: wie übershaupt alles spezisisch Schlechte, so fährt auch von geschriebenen und gedruckten Sachen auf Erden alles das zur Hölle, was moralisch schlecht oder anmaßend dumm ist. Zuerst kommen die Schriften, dann die Stribenten. Hiernach wirst Du einsehen, daß die Litteratur in der Hölle keineswegs arm genannt werden kann, wenngleich sie naturgemäß ziemlich einseitig ist.

Die schöne Litteratur ist sehr reichlich repräsentiert durch eine Menge seichter und schmutziger Romane. Alle zivilisierten Länder und Bölker haben ihren Beitrag geliesert, jedoch nach einem sehr verschiedenen Maßstabe. Einige zeichnen sich durch die Quantität, andere durch die Qualität auß. Bezüglich der letzteren unterscheiden wir zwei Hauptrichtungen — Schulen kann man sie wohl gerade nicht nennen —: das Pikante und das Zotige. Iede Richtung hat außegezeichnete Repräsentanten. Ich nenne keine Namen. Aber ohne Zweisel wird es bei den noch Lebenden eine freudige Überraschung verursachen, zu ersahren, welche außerordentliche Berbreitung ihr Talent gesunden hat, daß sie nämlich nicht allein sür die Erde, sondern auch sür die Hölle schleiben. Freilich müssen sie lange, Vriese auß der Söllenpublikums verzichten — wenigstens so lange,

bis sie sich persvnlich hier einfinden. Dann wird sich dies, wie auch alles andere, von selbst ordnen.

Nach dieser sogenannten schönen Litteratur ist hier wie in der Welt große Nachstrage. Es giebt Menschen, die so zu sagen von nichts anderem leben. Aber die Seele ist noch nicht gesunden, welcher sie zur Erbauung gedient hat. Auf Erden ist ihr Nutzen nur gering, hier aber noch weit, weit geringer. Das ist natürlich. Denn auf Erden sassen sich die erhitzten Litste und Begierden doch auf eine gewisse Weise befriedigen, hier aber giebt es keine Bestriedigung, hier sind sie nur eine neue Duesse Schmerzes und der Bein.

An theologischen Werken haben wir auch keinen Mangel, nament= lich nicht an kritischen, dogmatischen und homiletischen. Mit Kasuistik find wir ebenfalls gut versehen, aber diese bildet ja gleichsam eine Wissenschaft für sich selbst. Die alte Zeit ist der Hauptsache nach durch ein ungeheures Repertorium von Priesterlügen vertreten, die nach und nach in ein Spstem von allerlei fanatischen Spit= findigkeiten und von freien Phantasien über die gegebenen Themata der Religion gebracht sind. Die Blütezeit der neueren Litteratur fällt ungefähr mit Boltaire und ben Enchklopädisten zusammen, bekommt aber mit Kant und seinen Nachfolgern einen neuen Aufschwung. Die französische Revolution ist, mit theologischem Blicke von der Hölle aus betrachtet, nichts anderes als eine neue Meffias= geburt, aber wie verschieden von jener ersten in Bethlehem! - Aus biesen Mitteilungen kannst Du Dir einen deutlichen Begriff von der Litteratur in der Hölle machen. Ja, hier hat man einen bor= trefflichen Apparat, um sich einen vollständigen Unglauben heran zu studieren. Aber - selbst in der Hölle kann man auf Abwege geraten, selbst in ber Sölle kann man etwas Schlimmeres fürchten. Theolog war ich nie, und hier am Orte der Bein werde ich and feiner.

Es versteht sich von selbst, daß wir außerdem eine Menge Schriften von Ketzern haben, von verbrannten sowohl wie von unverbraunten, ferner von aufgeblasenen, verschrobenen, halb verriickten Schwärmern, von all den falschen Propheten, die auf verschiedene Weise es darauf anlegten, auß der Religion Kapital zu schlagen. Als Neuigkeiten pflegen diese Schristen wohl eine Art lächersliche Ausmerksamkeit zu erregen. Aber es dauert in der Regel nicht lange, die der Mann selbst kommt. Dann löst sich die Sache im allgemeinen auf eine sehr traurige, oder, wenn man will, auf eine sür die Hölle sehr lustige Weise auf, und die neue Theologie und Glückseitslehre beschränkt sich auf einen bestimmten Winkel in der Hölle, wo ihre Anhänger ein Dasein fristen, das natürlich weit verschieden ist von der auf Erden geträumten hohen Bestimmung.

Mit philosophischen Schristen sind wir weniger reich versehen. Im ganzen genommen sind die Philosophen höchst unschuldige Menschen. Entweder sind sie wirklich weise, also zugleich gut und fromm, oder aber sie sind einer Art stillen, vollsommen harmlosen Wahnsinns anheim gefallen. Nur insosern der geistige Hochmut sich vordrängt, sehen wir hier etwas von ihren Schristen. So haben wir hier einige recht interessante Versuche, wie man von einer Stube aus, acht Ellen im Duadrat, nicht allein die ganze Welt ausmißt, sondern das ganze Vasein in ein System bringt, alles was lose und sest ist, Zeitliches und Ewiges, und wie man mit einer Prise Tabak und einem Fingerknips die Rätsel des Lebens löst.

Nur beitäufig und gleichsam in Parenthese berühre ich das juridische Fach. Wenn ich ganz davon schwiege, könnte es wie Berzachtung aussehen, und mit den Juristen mag ich nicht anbinden, selbst hier in der Hölle nicht. Die Sache ist die: so groß auch meine Ehrerbietung vor der Rechtswissenschaft ist, sehlt mir doch der entsprechende Sinn dasür. Das corpus juris ist nach meinem Dasürshalten ein verwickelter Knäuel von ungeheuren Dimensionen.

In langen staubbedeckten Reihen stehen hier die Werke der Rabulisten. Was diese eigentlich sind, ist mir nie recht klar geworden. Ich denke mir, daß die Rabulisten ungefähr dasselbe in der Rechtsgelehrsamkeit, was die Encyklopädisten in der Theologie sind. Die Arbeiten der Rechtsverdreher erwähne ich nur, um zu sagen, daß sowohl ihre Feinheit wie ihre Plumpheit staunenerregend sind. Es versteht sich von selbst, daß hier ein Standalprozeß nach dem andern ankommt, die Aften türmen sich zu Bergen auf. Sie bilden hier gleichsam einen großen Düngerhausen; den Acker aber, welchen dieser Unrat düngen soll, wirst Du vergebens suchen. In der Welt hat er freisich segensreich gewirkt. Giebt es doch kaum eine Gemeinde auf Erden, die nicht ihren Blutaker hat.

Was das Gebiet der Kritik betrifft, so haben wir allerlei schmähliche Rezensionen, Produkte der Unwissenheit, des Neides, der Schadenfreude oder der reinen Bosheit. Es ist eine befannte That= fache, daß Rezensenten einen ganz besonderen Menschenschlag dar= stellen, dem nur wenig Menschliches anhaftet, in soweit nämlich, als nichts ihrer Natur ferner liegt als Humanität. Einige behaupten, daß man notwendigerweise Misanthrop sein müsse, um einen guten Kritiker abzugeben. Das ist doch wohl etwas zu viel gesagt. Andere kommen der Wahrheit ohne Zweifel näher, wenn sie behaupten, daß eine gute Portion Chnismus dazu gehört; denn biffig und gierig und neidisch sind die Rezensenten wahrlich in hohem Grade. Während ich auf Erden lebte, bildete ich mir meine eigene Meinung über diese Leute, will jedoch keineswegs behaupten, daß sie durchaus richtig ist. Noch heute bin ich der Ansicht, daß man sie allgemeinhin in zwei Hauptklassen einteilen kann. Der eine Teil besteht aus benen, die wohl die Fähigkeit zu urteilen haben, denen aber jegliche Lust dazu sehlt. Aus den Federn dieser Leute sieht man nur felten etwas, hier in der Sölle ngtürlich Der andere Teil besteht aus solchen, die nicht den geringsten Anspruch auf Fachkenntnis und Talent erheben können, die aber doch mit aller Gewalt richten wollen. Diese überschwemmen die Welt mit ihren fritischen Produkten und beherrschen die öffentliche Meinung. Und von derartigen Leuten wimmelt es hier in der Hölle.

Diese letzte Klasse kann man wieder in zwei Unterabteilungen scheiden: in Nezensenten von Fach und Nezensenten aus Liebs haberei. Erstere sind größtenteils Leute, die sich selbst in der Litteratur versucht, aber glänzend Fiasko gemacht haben. Sie sehen es daher als ihre Lebensausgabe an, möglichst viele mit sich in den Kot und ins Elend zu ziehen, und versäumen keine Gelegenheit, verachten kein Mittel, um diese Aufgabe zu lösen, die Kritik ist ihr Handwerk geworden, das aber ein saures und bitteres Brot sür sie ist. Sie leben und atmen nur, um Fehler zu sinden, und, wo solche nicht zu sinden sind, sie auf jede Weise hineinzulägen; Gift und Galle zu sammeln und auszugießen, das ist ihr Lebenselement. Diese Rezensenten sind die undarmherzigssten. Es giebt — so hörte ich einst erzählen — keine wütensdere Berfolgerin als eine Ratte, die selbst einmal Rattensleisch geschmeckt hat. Beruht dies auf Wahrheit, so läßt es sich tressend die Autorschaft gekostet und nähren deswegen den wütendsten Hate gegen die armen Autoren. Sie haben nämlich auch einmal die Autorschaft gekostet und nähren deswegen den wütendsten Hate erwehren, daß seiner Zeit Cerberus nichts anderes war, als ein versstorbener Rezensent, der in drei Blätter geschrieben oder gebellt hatte.

Es wimmelt hier ameisenartig von dieser Menschensorte. Man slieht aber vor ihr wie vor tollen Hunden, denn sie ist lebenssgefährlich bissig und zählt zu den schlimmsten Plagen der Hölle. Gar oft zeigen diese Subjekte unverkennbare Spuren nicht von Tollwut, sondern von Tintewut. Hie und da hat man es daher sür gut besunden, ihnen Maulkörbe anzulegen.

Die andere Unterabteilung besteht aus jungen Leuten, nicht ohne Talent und Geist, aber entsetzlich grün; sie sind nämlich eben erst von der Schulbank gekommen. Diese müssen etwas Besonderes haben, woran sie ihr Mütchen kühlen können, deswegen legen sie sich auss Rezensieren in diesem oder jenem Blatte. Etwas Böses bezwecken sie eigentlich nicht, sie sehen darin nur ein herrliches Mittel, um zu vergessen, daß sie noch kürzlich Kinderschuhe trugen, und um zu beweisen, daß sie jetzt zu den "Großen" gehören. Mit scheindar wahrhaft göttlichem Gesihl besteigen sie den Thron, natürlich in einer Wolke verhüllt, und würdeboll geben sie ihr unsehlbares Urteil ab. Ich wiederhole: etwas Böses

bezwecken sie eigentlich nicht, diese grünen Herren Jungen; es ist ihnen selten um den Gegenstand selbst zu thun, die Hauptsache ist, amussant zu schreiben, einige Witze zu reißen und Gelegenheit zu bekommen, sich selbst in olympischer Glorie darzustellen. Wie es dem armen Versasser geht, ob er lebt oder stirbt, darum bestümmern sie sich im allgemeinen nicht; er ist nur eine Sprosse unter ihren Füßen, eine Ruhmesleiter, die zu unbegrenzten luftigen Höhen führt.

Man ist geneigt anzunehmen, daß die bösen Rezensenten hier in der Hölle auf gleicher Stuse mit den Mördern stehen, als geistige Mörder nämlich; jene machen sich des vorsätzlichen, diese des unvorsätzlichen Totschlags schuldig. Aber es verhält sich doch anders. Die bösen Rezensenten stehen hier in gleichem Nang mit den ungesrechten Richtern.

Diese Rezensionen ermöglichen es uns auf gewisse Weise, die Weltlitteratur zu versolgen. Sobald eine solche Kritik einläust, wissen wir sosort, daß in der Welt ein gutes, oder auf jeden Fall ein unschuldiges Buch herausgekommen ist. Es versteht sich von selbst, daß wir hierdurch nur ein Zerrbild bekommen, die Ersindung der Buchdruckerkunst nur in ihren Schattenseiten kennen lernen. Aber an dergleichen sind wir gewöhnt, so geht es hier ja mit allem.

Auch an Tagesblättern, namentlich politischen, haben wir keinen Mangel. Es sind vor allem solche, bei denen es nur aufs Geldverdienen ankommt, oder solche, die sich verkaust haben, um irgend einem lumpigen Parteiinteresse zu dienen, überhaupt solche Zeitungen, die des eigenen Vorteils wegen sich kein Gewissen daraus machen, die öfsentliche Meinung irre zu leiten oder sie in ihren Irrtümern zu bestürken. So ost überhaupt in einem Blatte ein standalöser Artikel vorkommt, fährt er sosort zur Hölle, und zwar so schön ausgeschnitten, als ob eine Zensorenschere es besorgt hätte. Parlaments 2, Landtags 2 und Reichstags 2 Korrespondenten liesern natürlich auch reichliche Beiträge dieser Art. Glaube mir, wir bestommen manch gute Rede zu lesen, sowohl von Ministern als auch von Abgeordneten, bald anmaßendes Gewäsch, bald kunstgemäß in

ein Stück geschweißte Lügen. Du siehst also, daß wir hier vollskommen — freilich in einer gewissen verkehrten Weise — instand gesetzt sind, den Ereignissen in der Welt zu folgen. Es macht einen ganz wunderlichen Eindruck, wenn wir sehen, wie bald dieser, bald jener unserer guten alten Bekannten auftritt, um mit wahren Donnerschlägen um sich zu wiiten, und dann wieder verschwindet, als hätte er nie existiert. Unwillstürlich muß ich hierbei an eine lächerliche Sitte denken, die ich in Holland und anderen Ländern gefunden habe, nämlich am Fastnachtsmontag "die Katze aus der Tonne zu schlagen".

Aber alles dies kennst Du ja ebenso gut wie ich. Was Du dagegen nicht so gut kennst wie wir hier in der Hölle, das ist die Menge von Depeschen, Noten, Zirkularen, konfidentiellen Mitteilungen, die im Dienste der Politik zwischen den Kabinetten in der Welt außegewechselt werden, zum größten Teil in salschen, hinterlistigen Abssichten, — diese in den verbindlichsten und doch in äußerst vorsichtigen und zweideutigen Ausdrücken abgesaßten Attenstücke, die beständig im Namen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Menschlichsteit reden, und dabei doch Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichsteit geringer achten als einen sauren Hering, sobald nur der Borteil oder irgend eine schlechte Leidenschaft ins Spiel kommt.

Der größte Teil dieser politischen Ergüsse gelangt nie zur Kenntnis der Welt, da sie direkt zur Hölle sahren. Freilich bekommen wir hierdurch manche merkwürdige Ausklärungen, die uns aber nur mit ohnmächtiger Erbitterung erfüllen. Eine Ahnung, die ich immer gehabt, ist mir hier zur Gewisheit geworden, die Ahnung nämlich, daß daß salsschefte, grausamste, ungöttlichste Wesen in der Welt die sogenannte höhere Politik ist.

Aus dieser Übersicht wird es Dir jest klar geworden sein, daß es uns hier in der Hölle keineswegs an Lektüre sehlt; aber ebenso klar muß es Dir auch geworden sein, daß in diesen unslätigen, giftigen Sudeleien nicht die geringste Nahrung und Erquickung zu sinden. Nicht einmal zu klüchtiger Unterhaltung können sie uns dienen. Be niehr wir lesen, desto elender sühlen wir uns, desto zahle

reicher tauchen die bösen Erinnerungen auf. Aber wir können nicht anders als uns Zerstreuung suchen, wir sind gleichsam gezwungen dazu, obgleich wir sehr wohl wissen, daß sie nirgends, nirgends mehr zu erlangen. — —

Nie fiel es mir während meines Erdenlebens ein, daß ich für irgend etwas zu danken habe, für Gefundheit, Wohlstand, gute Tage und dergleichen; alles dies genog ich wie etwas, das sich von felbst versteht. Stellte ich überhaupt eine Betrachtung darüber an, so war es nur die, daß dies alles bei Licht besehen doch nur wenig zu be= deuten habe. Denn nie war ich zufrieden weder mit dem Leben, noch mit der Welt, noch mit mir felbst. Jest allerdings begreife und fühle ich, welcher Segen in allen biefen Gaben liegt, größerer Segen, als eines Menschen Zunge auszusprechen vermag, ja, um fo größer, als wir ihn gang unverdient genießen. Wenn ich jest zurud= blicke, — und das muß ich ja beständig, denn vor mir liegt nichts, eines ausgenommen, und das ift entsetlich: Gericht und Verderben - dann muß ich bekennen, daß die Wohlthaten felbst eines ein= zigen Tags des menschlichen Lebens zahllos find wie die Sterne am Himmel. So reich ist das Leben! Gewiß giebt es auch viel Elend auf Erden - ich habe ja auch Ach und Weh darüber geschrieen. — aber alles Elend der Welt verschwindet in ein Nichts gegen das Elend, welches ich hier kennen gelernt habe. Von der Hölle aus betrachtet hat felbst der allerelendeste Mensch auf Erden für unendlich vieles zu danken. Eines Menschen Leben müßte, wie es auch gestaltet sein mag, ganz in Dankbarkeit aufgehen. wenn Du von allen Gütern der Welt nichts zurück behalten haft. als Luft und Licht und ein Stück Brot, fo haft Du doch noch fehr, sehr viel, wofür Du dankbar sein mußt. Jest erkenne ich es, jest, ba es zu spät ift. hier in der hölle giebt es nichts, gar nichts, wofür man dankbar sein könnte. Aber für Euch, die Ihr noch lebt, für Euch ist es noch Zeit, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. D. öffnet doch Eure Bergen für diese meine Worte, die voll von Bein für mich find, Euch aber zum Segen gereichen können!

Du siehst wohl, wie ich unaushörlich von bofen Erinnerungen

gequält werde; aber in welchem Umfange, davon fannst Du Dir keine Vorstellung machen. Meine entschiedenen Missethaten -, es ist selbstberftandlich, daß die mich martern, sie liegen mir wie Steine auf dem Bergen, wie glühende Steine. An fie denke ich hierbei nicht. Aber auch diejenigen meiner Handlungen, welche nach bem Urteil der Welt nicht schwer ins Gewicht fallen, sind meinem Gedächtnisse unauslöschlich eingeprägt: jede kleine Unwahrheit, Falfch= heit, Ungerechtigkeit, jeder kleine Betrug, jeder Bruch an Treu und Glauben, und so fort bis ins Unendliche. Gleichsam mit Meffern und Nadeln fallen sie über mich her und schneiden und stechen und zerreißen mich. Sie kamen mir einst so unbedeutend bor, bak ich ihrer taum achtete, sondern sie sofort der Bergessenheit anheim geraten ließ. Aber fie hatten alle ihre Bedeutung, und jest machen sie diese ohne Gnade geltend. Sie waren ganz verschwunden, ich glaubte fie tot, mit jedem Jahr turmte fich ihr Grab höher auf. Aber in ihnen wohnte ein unvergängliches Leben, sie sind aufer= standen vom Scheintode, und eine nach der andern treten fie plot= lich in so frischen, lebendigen Zügen vor mich hin, daß jede wie ein Schwertstreich meine Seele trifft.

Indem ich jetzt daran denke, Dir zum besseren Verständnis ein Beispiel zu geben, tauchen sie zu Hunderten in meiner Erinnerung auf. Das erfte beste greife ich heraus. In letterer Zeit werde ich unaufhörlich von dem fläglichen Blick eines kleinen, zerlumpten Knaben verfolgt. Wohin ich auch immer sehe, der arme Knabe steht oder liegt vielmehr vor mir und seine dunklen traurigen Augen schleudern eine Anklage gegen mich. Sie erinnern mich an einen Abend, da ich einen Spaziergang in den herrlichen Umgebungen meiner Baterstadt machte. Ein kleiner Knabe lief mir zur Seite und bettelte mich an, etwas von ihm zu kaufen. Da ich nichts von seinen Sachen brauchen konnte, wies ich ihn zu wiederholten Malen ab. Doch der Knabe ließ sich nicht abweisen, sondern trabte hartnäckig neben mir her. Da riß mir zulett die Geduld, ich faßte ihn beim Arm und stieß ihn unglimpflich zur Seite. Etwas Bofes beabsichtigte ich nicht damit, wenngleich ich gestehen muß,

daß meine Absicht in demselben Augenblicke ebensowenig eine gute war. Ich hätte mich ja auch auf eine sanstere Weise von dem Knaben trennen können, aber, um die Wahrheit zu sagen, ich war ärgerlich geworden und wollte nicht belästigt sein. Indessen muß mein Ärger sich doch in einer zu gewaltsamen Weise geäußert haben, denn der Knabe stürzte in den Schmutz nieder und sing leise zu stöhnen an, vielleicht weil er sich ein wenig gestoßen hatte, vielleicht weil seine Habseligkeiten teilweise verdorben waren. Als ich mich umsah, begegnete ich jenem kläglichen Blick aus einem Baar schwarzer Augen voll von Schmerz und Anklage. Noch hätte ich mein Unrecht leicht wieder gut machen können. Aber daß siel mir nicht im geringsen ein, ich schüttelte alles ab und ging schnell weiter.

Würde es wohl jemandem in der Welt einfallen, dies eine geradezu schlechte That zu nennen? Nein, ich bin davon überzeugt. Aber hier in der Hölle ist das Gesühl seiner. Daher kehrt nach Berlauf so langer Zeit jener kleine Knabe in meine Erinnerung zurück, um auch sein Teil zu meiner Dual beizutragen. Freilich ist das nur ein unendlich geringer Teil von meiner Pein überhaupt, aber jene That ist ja auch nur eine von hunderten, die unaushörslich auf mich eindringen.

Aber nicht allein die schlechten Thaten, nein, jedes böse und schlechte Wort, das mir auf Erden entsuhr, kommt jetzt wieder, um mich zu quälen. Wie gistige Pseile sandte ich die Worte einst aus, wie gistige Pseile kehren sie zurück und bohren sich ties in mein Herz ein. D, wägt doch Eure Worte, ihr, die ihr noch eine sebendige Stimme habt! Unberechendar ist es, wie viel Böses nur ein einziges Wort ausrichten kann. Und, wollt ihr nicht andere schonen, o, so schont doch euch selbst! Das letzte Ziel alles Bösen ist doch nur euer eigenes Herz!

Und nicht nur jede schlechte That, jedes böse Wort, selbst jeder böse Gedanke kehrt zurück und läßt mich nie Frieden sinden. In der Welt hörte ich so oft sagen, daß nichts in der Natur verloren gehe. Ach, auch in der Welt des Geistes geht nichts, nichts verloren!

Aber außer dem Bösen, das ich gethan, tritt auch das Gute, das zu thun ich verfäumt, nach und nach mit unbarmherzi= ger Zurechtweisung vor meine Seele. Nicht zu zählen sind fie. diese meine Feinde und Ankläger! Sowohl was geschehen, auch was nicht geschehen ist, nimmt Gestalt an und erhebt sich wider mich. Sie find zahlreich genug, diese schauerlichen Gestalten, um eine ganze Welt zu bevölfern, und verlaffen und verloren stehe ich in dieser von Grauen wimmelnden Welt! Das Gute, das ich nicht gethan, ach, es ist noch schlimmer als das Bose, das ich gethan habe! Denn die Versuchung zum Bösen war oft unendlich groß, es würde schwere Anstrengungen und Opfer gekostet haben, ihm zu widerstehen. Aber Gutes zu thun, hätte nur geringe, oder gar keine Anstrengungen gekostet. Jett liegt es handgreiflich vor mir, jett, da ich von der Hölle aus einen so klaren Überblick über die Welt und das Menschenleben gewonnen. Kein Mensch hat eine Entschuldigung für das Unterlassen von Wohlthaten; find die Mittel und Gaben auch noch so beschränkt, die Gelegenheit dazu ift unab= lässig und in reicher Fülle vorhanden. Es kommt nur darauf an, daß man ein Herz dafür hat; im Herzen liegt die ganze Kraft und ber ganze Segen. Durch eine wunderbare Vorfehung von ihm, bessen ganzes Wesen Liebe ist, ist in dieser Hinsicht nur ein geringer Unterschied zwischen arm und reich, hoch und niedrig. D, höret doch auf die Stimme eures Herzens, ihr meine Brüder und Schwestern, die ihr noch das Licht schaut! Folget doch der Stimme. damit ihr nicht einst das Opfer einer bitteren Reue werdet! Lasset keine Gelegenheit, Gutes zu thun, an euch vorüber gehen! Unbenutt gelaffen, werden alle Gelegenheiten einst zurückkehren, um als schwere Anklagen in alle Ewigkeit vor eurer Seele zu steben.

Nicht zu den verhärteten Herzen spreche ich jetzt; diese kann nur Gott allein rühren. Aber es giebt weiche Herzen, nur eines Sonnenstrahls, eines warmen Hauches bedürftig, um sich zu öffnen. Mein Unglück in der Welt war nicht, daß ich ein hartes Herz besaß; im Gegenteil, ich ließ mich unter gewöhnlichen Umständen leicht dazu bewegen, Barmherzigkeit zu üben. Aber mein

Ungliick war allzu große Liebe zu meinem eigenen Ich. Entweder sah ich nicht, was andere betraf, oder sah es so flüchtig, daß es sosort wieder vergessen war. Ach, wüßte ich doch nur, daß meine Ersahrung euch zum Heile gereichte, welche Linderung in meiner Dual wirde dies Bewußtsein mir sein! Aber ich weiß es nicht. Und so gern ich es auch glauben möchte, muß ich doch daran zweiseln. Denn der Zweisel, der entsetzliche Zweisel ist einer der Hauptmartern in der Hölle Bein.

Einem unwiderstehlichen Drange folgend muß ich Dir noch ein Wenige Säuser von meiner Wohnung ent= Beifviel anführen. fernt lebte eine arme Familie in einem Reller. Wenn ich bier vorbei ging, fiel mein Blick oft unwillfürlich durch das Fenster in die Rellertiefe, wo ein in leifer Bewegung bin= und herschaufelnder kahler Kopf meine Neugierde erregte. Lange dauerte es, ehe ich auch das Gesicht zu sehen bekam. Der Ropf gehörte dem Familienvater, der in ausdauerndem Fleiße von morgens bis abends über seiner Arbeit gebeugt sag. Doch fesselte ihn augenscheinlich nicht allein die Bflicht, sondern auch das Interesse an den Arbeitsblod. Er hatte ein entschieden plastisches Talent und arbeitete in Holz für eine Spielwarenfabrit in der Stadt. Wunderlich genug zeichnete er fich namentlich im Schniten von allerlei wilden, reifenden Tieren aus. Ich sage: wunderlich genug, denn er selbst war eher alles andere als wild und reißend; nach dem Ausdruck seines Gesichtes zu ur= teilen konnte es keinen frommeren, sanstmittigeren und geduldigeren Menschen als ihn geben. Die Arbeit ging ihm rasch von statten; auf dem Fensterbrett vor ihm marschierten Lowen, Wolfe und Suä= nen in immer neuen Scharen auf. Er felbst, ein unschuldiges Lamm, hatte seine Sauptstärke in der Fabrikation von Wölfen. Nichtsdestoweniger konnte er seine Familie, die schon groß war und fast jährlich noch neuen Zuwachs erhielt, nur mühsam ernähren. Und doch schien diese Familie sehr glücklich zu sein. Die Frau wusch, verkaufte Brennholz und warme Kartoffeln. So halfen fie fich treu gegenseitig und schlugen fich notdürftig durche Leben.

Aber es tam eine Ungludszeit; Die Spielwarenfabrit machte

bankrott. Ich sach nicht mehr die Glatze aus der Kellertiese hervorsscheinen, drinnen war es dunkel wie in einem Grabe. Wo war er geblieben? Nur einmal legte ich mir diese Frage vor, denn — nun, Du weißt ja, mein liebes Ich ließ mir keine Zeit, mich viel um andere Menschen zu kimmern.

Eines Tages aber auf einem Spaziergange vor der Stadt wurde meine Erinnerung wieder aufgefrischt. Ich sah nicht allein die Glatze wieder vor mir, sondern die ganze Person. Der ältsliche, schwächliche Mann, der bis vor kurzem nur die allerleichteste Arbeit verrichtet hatte, mußte jetzt notgetrieben die allerschwerste übernehmen.

In einer Ziegelei sand ich ihn mit dem Formen von Mauersteinen beschäftigt; die Knies wankten unter ihm und der Schweißströmte ihm über die Stirn.

Es that mir leid um den armen Mann, auf diese Weise mußte er sich zweisellos zu Tode arbeiten. Er schwebte in ebenso großer Todesgesahr, wie wenn alle die Löwen, Wölse und Hyänen, die er in seinem Leben versertigt, lebendig geworden wären und sich gegen ihren Schöpser gewandt hätten. Es tras sich, daß ich einmal Zeuge einer Familienszene wurde, die mich ties rührte. Die Frau brachte ihrem Manne Essen und hatte alle Kinder mit sich, eins auf dem Arme, mehrere an der Schürze, die übrigen hinter sich. Ich sah, mit welcher schmerzvollen Zärtlichkeit sie ihres Mannes Stirn trocknete, wie sich die Kinder an ihn anklammerten, und wie dankbar er sür alle diese Kürsorge und Liebe war, und mit welch verzweiselter Anstrengung er seines armen Weibes und seiner Kinder wegen nach Krästen rang.

Dieser Anblick erschütterte mich. Auf dem Heimwege dachte ich bei mir selbst, daß ich etwas für diese arme Familie thun müsse. Ich konnte dem Manne eine Anstellung als Pförtner, Ausseher oder derzleichen verschaffen, wozu sich mir reichlich Gelegenheit bot. Es war also abgemacht, geholsen mußte dem Manne werden, und zwar schnell. Aber eine Geschäftsreise kam dazwischen. Als ich zurück=

kehrte, war die Sache vergessen, und als sie mir wieder einsiel, war es — zu spät. Die arme Familie war zu Grunde gegangen!

Ach, unsere Qualen hier kennen keine Grenzen! Ift es nur eine Einbildung, die mit zum Gaukelspiel der Hölle gehört, oder ist es wirklich eine Art Hellsehen, das den Bewohnern der Hölle eigenstümlich ist, — nicht selten kommt es mir vor, als ob ich das von mir ausgegangene Böse auf seinem Wege durch die Welt verfolgen könnte, wie es sich in seinen Wirtungen sortpslanzt von Mensch zu Mensch, ends und grenzenlos. Ich will es nicht verfolgen, aber ich muß es, muß es verfolgen von Schritt zu Schritt, die sich sinns verwirrend alles für nich in Eins zusammenschlingt.

Und entsetzlich sind diese Wirkungen, entsetzlich ist das Unglück, welches eine schlechte oder nur unbesonnene That, ja nur ein unbesonnenes Wort in der Welt anzurichten vermag. Das Unglück würde verhältnismäßig doch nur gering sein, wenn das Böse sich in einem Schlage entlüde, um in der Stunde der Geburt auch gleich zu sterben. Aber das ist nicht der Fall. Ost hat es eine wahrhaft dämonische Gabe, sortzeugend immer auss neue Böses zu gebären; erst in seinen Folgen erkennt man die Macht des Bösen. Unglück solgt auf Unglück in nimmer endender Kette.

Ich nuß hierbei an das böse Beispiel denken. D, welche furchtbare Macht liegt darin, surchtbarer, als irgend jemand sich vorstellen kann. Was ist das Böse, welches schlechte Menschen an und sür sich in der Welt anrichten, gegen das Ungliick, welches sie durch ihr böses Beispiel verschulden? Es ist ein wilder Strom der aus seinen Ufern getreten verheerend alles überschwennmt. Und lange nachher, wenn die Personen selbst schon gestorben sind, leben sie in ihren bösen Thaten noch sort zum Fluche vieler Gesschlechter.

Und gerade darin hatte der Dämon in meinem Innern seine Stärke. Nach allen Seiten hin habe ich durch bose Beispiele fluchsbringenden Samen ausgestreut, und ohne daran zu denken, bin ich Tausenden zum Berderben geworben.

Berstehst Du mich? Du wirst mich vollkommen verstehen, wenn Du nur einige kleine Erinnerungen anhören willst.

Eines Abends trat ich zufällig in einen Kreis von lustigen jungen Leuten, die zu einem festlichen Schmaus versammelt waren. Man bestürmte mich zu bleiben und den Glanz des Festes durch meine Anwesenheit zu erhöhen. Die hervorragende Rolle, die man mir hier in aller Aufrichtigkeit anbot, gesiel mir nicht wenig und ich verweilte also. Unter diesen Umständen fühlte ich mich natürlich auch verpflichtet, den größten Teil der Kosten der gesellschaftlichen Unter= haltung zu tragen, was mir an diesem Abend sehr leicht fiel. Ich war wigig und verstand es, die ganze Gesellschaft in der heitersten Stimmung zu erhalten. Toafte, Reben und Lieder wechselten mit einander ab. Endlich erhob auch ich mich, um eine Rede zu halten. Ich wußte, daß ich diefen jungen Menschen als eine Autorität galt. daß ich sie überreden konnte, alles, was ich wollte, zu glauben und zu thun. Ich trat alfo auf als einer, der aus der Quelle seiner reichen Erfahrung schöpfte. "Nur frisch gewagt!" war das Thema meiner Rede. Ich deutete darauf hin, wie viel ich in der Welt er= reicht hatte, wie reich an Genüssen mein Leben gewesen sei: Alles sei die Frucht meines Wahlspruches: Nur frisch gewagt! In diefen Worten läge ein Schatz von Lebensweisheit, größer als alle Schätze Salomos. Daher könnte ich bei bieser Gelegenheit meinen jungen Freunden, benen die Welt sich erst öffne, nichts Besseres und Größeres fagen als: "Wag', wag' es nur, wage glücklich zu fein!"

Mit großer Begeisterung wurde diese meine Rede aufgenommen. Der Wein war stark, aber meine Rede noch stärker, man war berauscht von meinen Worten. Bei manchen verdunstete gewiß der Rausch bald wieder, aber wenigstens bei dreien oder vieren schlug der salsch Grundsatz an und sie gingen hinaus in die Welt mit einer Lebensregel, von der wenigstens drei Viertel Lüge war. Sie konnte ihnen nur zum Verderben gereichen, und nicht allein ihnen, sondern unzähligen anderen. Denn das salsche Lebensprinzip, das sich so groß und glänzend ausnahm, verpslanzte sich weiter und weiter von

Seele zu Seele. Ach, es verpflanzt sich noch, und ich sehe kein Ende!

Noch eine andere Erinnerung, eine der brennendsten: Einst hatte ich einen guten Freund auf dem Lande besucht und stand auf dem Sprunge, wieder abzureisen. Der Wagen hielt vor der Thür, und im Begriff einzusteigen, siel mir ein, daß ich etwas auf meinem Zimmer vergessen hatte. Hastig eilte ich zurück und traf das Mädechen bereits beim Aufräumen. Sie war jung, von seltener Schönsheit, kaum achtzehn Jahre alt. Was soll ich sagen? Plöhlich übersiel mich sinnliche Begierde, ich nahm sie in meine Arme und küste sie. Züchtig aber riß sie sich los und slammenrot stammelte sie: "Herr, ich bin ein armes, aber ehrliches Mädchen!"

"Arm, mein Kind, bist Du arm?" antwortete ich. "Mit einer Schönheit, wie Du sie hast, besitzt man ein unermeßliches Kapital. Du könntest selbst das Herz eines Millionärs kaufen!"

So sprach ich im Leichtsinn des Augenblicks, ohne die Worte abzuwägen. Es war nur eine jener flotten Redensarten, von denen man namentlich in einem gewissen Alter einen so großen Überssluß besitzt.

Glühend stand das arme Mädchen vor mir. Doch ich suhr im selben Geist und Ton fort:

"Und nun, mein schönes Kind, sollst Du mir zum Dank für die goldene Lehre, mit der ich Dich bereichert habe, aus freiem Willen noch einen Abschiedskuß geben. Wir sehen uns wohl nie wieder".

Sie widerstrehte. Aber ich war jung und hübsch, und verstand die Kunst zu locken aus dem Grunde. Kurz, das Ende war, daß sie sich umarmen ließ und mir noch einen herzlichen Kuß gab. Das Mädchen war ganz in meiner Macht; ich sühlte es in diesem Augenblicke. Aber der Augenblick war nicht mein, der Postilston bließ ungeduldig in sein Horn. Ich mußte mich losreißen. Und gleichsam zum Beweise dasür, daß ihre Schönheit ein zinßtragendes Kapital sei, drückte ich ihr ein Goldstück in die Hand.

Damals sah ich in meiner Handlungsweise nichts Boses;

Taufende würden an meiner Stelle vielleicht dasselbe gefagt und gethan haben. In Wirklichkeit aber hatte mein Leichtsinn etwas Entsetliches begangen. Ich hatte nicht allein in das Blut, sondern auch in das Herz des jungen Mädchens Gift gegoffen. Ihre Unschuld war dahin, und das Berderben hatte Burzel in ihrer Seele geschlagen. Im Beiste verfolge und sehe ich jett, was weiter geschah. Sie war mit einem ehrbaren Handwerker verlobt. Bei ihm konnte fie ihr Kapital nicht nach Wunsch verzinst bekommen und solglich brach sie mit ihm. Für ihn ein harter Schlag, den er nur schwer iibermand. Allein ging sie weiter, um ihr Schönheitskapital nut= bringend anzulegen. In die Kreuz und Quere spannte sie ihre Schlingen, aber so klug sie auch zu agieren meinte, endete es doch damit, daß sie felbst gefangen wurde. Einem schlauen Berführer fiel sie zur Beute. Doch das Prinzip an sich litt dadurch keinen Schaden; im Gegenteil, jett fing es erst zu wuchern an. Kurtisane setzte sie ihre Lebensbahn fort, und bald gab es keine gefährlichere, routiniertere als sie. Einem Thoren nach dem andern ward sie zum Berderben, und ihr Kapital trug unermegliche Zinsen. Es gab eine Zeit, wo sie sich gleichsam in Gold wälzte, so ergiebig war die Ernte aus meinem ersten Dukaten. Aber reich wurde sie doch nicht, das Geld zerrann, wie es kam, in sinnloser Berschwen= dung. Und ehe sie es ahnte, war auch das Kapital selbst verpraßt. Noch eine turze Zeit kämpfte sie, um sich aufrecht zu halten, unter ben niedrigsten Berhältnissen. Dann war ihr Schickfal besiegelt, im tiefsten Elend endete fie. Doch hiermit nicht genug. Mit dem bofen Brinzip, welches sie mir verdankte, vergistete sie auch absichtlich die Herzen anderer Frauen, und von Herz zu Berz pflanzte es sich weiter und weiter fort bis ins Unendliche: Schönheit ist Rapital! Mach' sie fruchtbringend, mach' sie fruchtbringend! -

So erging es ihr, mit der ich doch so wenig zu thun gehabt, daß ich nicht einmal ihren Namen kennen sernte. Wie mag es da so vielen anderen ergangen sein? Wie ist es Anna ergangen, gegen welche ich hundertmal mehr verschuldete? Wunderbar, mein Geist Briese aus der Holle.

läßt mich im Stich, so daß ich ihr Schicksal nicht versolgen kann. D, cs würde entsetzlich sein, wenn auch sie Sühne fordernd einst vor mich hinträte!

Ja, eine furchtbare Macht liegt in dem bofen Beispiel. Daber tragen namentlich diejenigen große Berantwortung, die in einem Kreise junger Menschen leben, denen sie in irgend einer Weise als Antorität gelten. Daher giebt es in der Hölle auch so viele schlechte Rinderer= zieher: Eltern, Lehrer, Hofmeister, Gouvernanten und wie fie foust Zuerst kommen sie selbst zur Bölle; das kann natürlich Dann kommen zum großen Teil die armen nicht anders sein. Kinder, deren Berderben sie verschuldeten, nach diesen deren Kinder, und so immer weiter; Geschlecht auf Geschlecht steht sich nach und nach mit bitterer, schrecklicher Anklage gegenüber. Ich selbst bin ja unter diesen elenden Menschen, so daß ich zuständig bin, davon zu sprechen. Was meiner wartet, weiß ich. Namentlich an Martin denke ich. Armer Knabe, er wurde in bosen Beispielen auferzogen! Ich kann behaupten, aber leider nur in verwerflichem Sinne: was er geworden, dazu habe ich ihn gemacht. Was wird aus ihm und seinen Kindern werden? Auf Erden hatte ich keine Familie; ach, hier in der Hölle werde ich vielleicht eine große bekommen! Doch noch liegt ja das Leben vor ihm. Gott schütze ihn! Für ihn und seine Familie giebt es ja noch einen Erlöser!

Wie liebte ich ihn doch trotz seiner Unerzogenheit! Bielleicht war es reine Eigenliebe; ich liebte ihn vielleicht nur, weil ich in ihm mein eigenes Bild wiedersand. Aber eine wunderliche Liebe war es doch. Zuletzt mischte sie sich mehr und mehr mit Groll gegen ihn. Ich konnte nicht anders als ihm grollen, da ich sah, wie er schöner und liebenswiirdiger auswuchs als ich selbst, wie er nach und nach in allen Dingen mein glücklicher Nebenbuhler wurde. Und wunderbar, dieser Groll vergrößerte nur meine Liebe zu ihn. Namentlich ein Ereignis aus jenen Tagen steht lebhast vor mir. Alls er heranwuchs ließ ich mir vor allem seine körperliche Aussbildung angelegen sein; sitr den Geist ließ ich andere sorgen. Mit Fleiß und Ausbaner unterwies ich ihn in allerlei ghmnastischen und

ritterlichen Übungen, in denen ich ein Meister geworden. Ich lehrte ihn fechten, schießen, reiten und andere Rünfte. Er war ungewöhnlich groß und ftart, fein Körper von feltenem Cbenmaß. Noch nicht zwanzig Jahre alt glich er einem Athleten, der in Rom oder Griechenland Bewunderung erweckt hätte. Wir rangen fast täglich mit einander, und fast täglich merkte ich, wie er an Kräften zunahm. Bald kam eine Zeit, da ich nur zur Not mich mit ihm messen konnte. Aber es war nur eine kurze Übergangszeit. Eines Tags — noch heute erregt es mich, wenn ich daran denke — eines Tags verlor ich dreimal meine Stellung, er prefte mich in seine Urme, wie der junge Berkules den Löwen, und warf mich mit Macht zu Boben. Und von diesem Tage an blieb er mein Meister. Daß es so kommen mußte war ja vor= auszusehen, denn meine Kräfte schwanden mit dem Alter, die seinigen aber wuchsen. Nichtsbestoweniger ärgerte es mich tief, und ich konnte es ihm nicht verzeihen. Aber — wer kann es erklären? -- zur felben Zeit war ich bennoch innig stolz auf ihn, und voll leidenschaftlicher, zärtlicher Bewunderung!

Dieser Groll aber, den ich ungerechter Weise gegen ihn nährte, sollte leider gerechtsertigt werden, als er mich zuletzt aus der Gunst eines jungen Frauenzimmers verdrängte. Das war mehr, als meine Liebe zu ihm ertragen konnte.

Wird er kommen? Ich darf kaum daran zweiseln. Er gehört mir und ich bin in der Hölle. Dann werde ich die Antwort auf jene brennende Frage bekommen, mit der ich aus der Welt ging, und die hier in der Hölle unablässig mein Herz versengt. Kann mir aber die Antwort wirklich erwünscht sein? Ost kommt es wie eine schreckliche Ahnung über mich, daß sie Entsetzliches enthalten müsse. Doch immerhin, und sollte ich damit gleichsam in einer Dosis alle Qualen der Hölle verschlucken, ich will und muß Antwort auf die Frage haben: Was hatte er mir zu offenbaren?





## X.

Tausenden, Millionen, Millionen von Millionen! Ich wähnte, daß diese Stille nur in der ersten Zeit so beänstigend wirke, aber man gewöhnt sich nie daran. Welch ein Kontrast zu der geräusch= vollen, lustigen Erde! So wild auch das Leben unter uns auf und nieder wogt, hört man doch nicht einen einzigen Laut. Allerzdings ist mit den Worten der Menschen auch ein Schall verbunden, aber dieser ist nur sir die Ohren hörbar, für welche die Worte bestimmt sind. Doch wahrscheinlich ist auch das nur Einbildung; das Verständnis der Worte erschließt sich dem Hörer unmittelbar, und der sie begleitende Klang existiert nur in unserer Vorstellung.

Die Hölle ist voll von Tumultuanten. Kannst Du Dir vorstellen, welches Leben sie hier führen? Unordnung und Berwirrung können sie wohl hervorrusen, indes trot aller Anstrengung vermögen sie nicht den geringsten Lärm zu verursachen. Und damit sehlt ihnen das Beste. Haben sie je ein verzehrendes Berlaugen nach Betäubung gefühlt, so ist es in der Hölle der Fall; aber hier ist keine Betäubung zu ermöglichen. So sallen auch sie dem Drang ihres eigenen Herzens zum Opfer.

Heute hat es zum ersten mal geschneit. Aber dieser Schneesfall verkündet keinen Winter; bei uns herrscht unveränderlich der tiesste Grad von Kälte in Verbindung mit dem höchsten Grad von Hitze und kiene Kammerräte, Justizs und

Staatsräte, Beheimräte, Wirkliche Geheimräte, Rammerherren, Exzellenzen, dazwischen viele Ritter der verschiedensten Orden. Eine bald darauf einlaufende Nummer der . . . . Zeitung gab uns vollständige Aufklärung über dies Ereignis. Es hatte nämlich in einem der Rleinstaaten auf Erden bei Gelegenheit einer Bermählung eine massenhafte Titel= und Ordensverteilung stattgesunden. Gerabe die Rleinstaaten pflegen ja in diesem Bunkte am freigebigsten zu sein. Man follte doch bedenken, daß ein nur aus Rittern und Räten bestehendes Voll ins Reich der Märchen gehört. Und doch hat man es in manchen Staaten schon so weit gebracht, daß man den Besitz von Titeln und Orden nicht mehr für eine besondere Ehre ansieht, sonderen deren Mangel als eine Schande. Uns Bewohnern der Hölle kann es gleichgültig sein; wir halten wohl das bischen Schneegestöber aus. Denn mag es noch so ftark schneien, die Schnecfloden lösen sich doch, als sei hier Tauwetter, in nichts auf und hinterlaffen nur einen eigentümlichen, durchdringenden Geruch.

Doch zum Troste sur die armen hohen und höchsten Herrschaften sei es gesagt, daß nicht alle Titel und Orden zur Hölle sahren. Einige von ihnen sinden, obgleich das Ganze nur eine Eitelkeit ist, doch ihre bleibende Stätte auf Erden: — —

Mit der Zunahme des Lichts wächst auch beständig die Unruhe meines Herzens. In schreckensvoller Erwartung harre ich der Stunde, wo die Herrlichkeit jenseit des Abgrundes sich meinem Auge offensbaren soll. Das Paradies, von dem Orte der Pein aus gesehen, muß notwendigerweise die grauenvollste aller Qualen sein. Dieser Anblick wird wie ein Schwert durch meine Seele dringen. Und doch kann ich nicht anders als mich sehnen nach diesem Anblick, seuszund zu gesehen. Hind doch kann ich nicht anders als mich sehnen nach diesem Anblick, seuszund zu gesehen. Hind den und rusen: Stoß zu! Hier ist mein armes, verlorenes Berz! ——

Gab es nicht einst etwas, das Vaterunser hieß, das ein Übermaß von Segen in sich schloß? Ja, ohne Zweisel! Ich quale und plage und martere mich selbst, um es in meinem Gedächtnis auszusrischen; es ist mir so, als ob es mir auf den Lippen läge, als

ob ich nur zu sagen brauchte: Vater unser, — so müßte das übrige von selbst folgen. Und ich sage diese zwei Worte immer und immer wieder, zwanzig mal, aber nicht eine einzige Silbe solgt ihnen, nichts, nichts. Dann kehre ich die Worte um und versuche auß neue: Unser Vater — aber das ist ebenso vergeblich. Wohl weiß ich, wer dieser Vater ist. Aber er ist nicht mehr mein Vater, ich bin sein Kind nicht mehr. Und gleichwohl kann meine Seele es nicht sassen, die gesegneten Worte zu suchen, — sie ächzt und jammert unter dieser fruchtsosen Anstrengung. —

Es ist doch gut, daß man sich hier seine Gesellschaft so ziemlich wählen fann. Ich wiißte nicht, wie ich es aushalten follte, wenn ich mit all dem Gesindel und Böbel zusammen leben müßte, ich meine mitten in dem wilden Schwarm von Dieben, Räubern und Mördern, Berrätern, Meineidigen, gemeinen Betrügern und dergleichen. Ich bitte Dich, keinen Anstoß daran zu nehmen, daß ich "Gefindel und Böbel" sage. Die Borurteile, Gewohnheiten und leichtfertigen Redensarten ber Erbe hängen noch fest an uns und selbst mit dem besten Willen können wir ihrer nicht Berr werden. In Wirklichkeit sind wir ja um nichts besser als jene; das weiß ich sehr wohl. Zwischen uns und der großen Menge besteht kein anderer Unterschied als höhere Intelligenz und die sogenannte Bil= dung, auf die wir auf der Erde so stolz waren. Unsere Missethaten können ebenso groß sein als die jener, aber sie sind nicht so plump, ja zu einem großen Teil sehen sie sogar ganz gefällig und ein= nehmend aus. Daher sprechen wir, wie früher, so auch jett von Böbel und Gefindel und wir wählen unsere Gefellschaft so gut wir fönnen. Das Gefindel besteht, wie bemerkt, aus Dieben, Räubern. Mördern, allerlei gemeinen Schurken, allein unter uns findet man nur Berführer, Wollüstlinge, Beighälfe, Bochmütige, feine glacé= tragende Betrüger, mit einem Worte lauter anständige Leute. Auch in der Hölle gilt das Sprichwort: "Gleich und Gleich gesellt fich gern". Das Menschliche an uns wird vorzugsweise durch die Sym= vathie repräsentiert. Dieser Instinkt des Geistes ist jetzt mehr als je zuvor bei uns entwickelt; mit seiner Silfe bestreben wir uns. alles das von uns auszuschließen, was nicht in unseren Kreis hinein paßt. So schwer uns auch die Durchführung dieser aristoskratischen Grundsätze fällt, verfolgen wir sie doch mit der peinslichsten Genauigkeit. Wir verbannen nicht allein das Gemeine, sondern auch das Häßliche und Anstößige, ohne alles Ansehen der Berson.

So kam bor längerer Zeit eine reizende junge Frau hierher. In wenigen Worten ist ihre Geschichte erzählt. Sie hatte ihre alte halbblinde Mutter verlaffen, um ihrem Geliebten, einem leichtfinnigen Runstreiter, durch die Welt zu folgen. Sie stirbt plöglich, mitten im Rausch der Leidenschaft, folglich schlägt sie ihre Augen hier in ber Bein auf. Ein kalter Schauder durchriefelt sie immerwährend, und brennende Sehnsucht verzehrt fie. Ihre Sehnsucht ift natürlich geteilt zwischen der Mutter, die sie nie wiedersehen wird, und dem Geliebten, welchen sie mit schmerzlichem Berlangen erwartet. boch, sie liebt ihn ja, darf sie dann auf ein Wiedersehen an dieser Stätte hoffen? Sie kann nicht anders, sie muß diese grausame Hoffnung hegen, in ihr allein lebt und atmet sie. Und kommen muß er, denn sie haben sich ja ewige Treue geschworen. — Aber lange, lange muß sie warten. Und während diefer ganzen Zeit ber bangen Erwartung kommt er, der Herrliche, ihr nie aus Augen und Sinn, er ist der Held aller ihrer Träume. Sie sieht ihn natürlich so, wie sie ihn zulett gesehen, in der Fülle der Jugend, Schönheit und Kraft, in glänzendem Kostüm, siegesbewußt lächelnd unter dem Jauchzen der Menge durch die Arena fliegen. Endlich kommt er. aber - mit Kriide und Stod, mit triefenden Augen und schlotternden Knieen. Leidenschaft, Luft, Liebe, - alles ist längst in ihm gestorben. Belch ein Wiedersehen! Sie bebt zurud bor diesem Schatten. Ist das ihr Geliebter, den sie nie anders gesehen als strahlend in Schönheit und Jugend? Aber auch jett noch muß sie ihn mit ihren Liebkosungen verfolgen. Bergebens wehrt er sich da= gegen, vergebens flieht er sie; sie hängt an ihm, wo er geht und steht. Kurz, dieser Anblick wurde schließlich unerträglich für uns. Bisher war die junge Frau eine der Unfrigen gewesen, jetzt aber

konnten wir sie nicht länger in unserem Kreise dulden. Bald nach seinem Eintreffen wurden sie beide aus unserer Mitte verbannt.

Überhaupt ist eines der größten Übel, woran die Welt leidet, übergroße Liebe. Sie liesert — wer sollte es wohl glauben — der Hölle das größte Kontingent. Echt und gesund ist diese Liebe nicht, denn sie hat ihre Quelle nicht in einer höheren, in der ewigen Liebe. Es hängt soviel davon ab, was und wie man liebt.

Bor kurzem gelangte eine Frau in die Hölle, die nicht mehr ganz jung, aber noch hinreißend schön war, eine bkauäugige, blondgelockte, schmachtende Schönheit. Und warum mußte sie zur Hölle sahren? Ja, es gab keinen anderen Grund als ihre allzugroße Liebe zu ihrem Manne. Rührend war es zu hören, wie sie ihm alles geopsert hatte. Und er — er verdiente diese Liebe nicht. Ihr Bersbrechen war, daß sie ihm zu viel, ja allzuviel geopsert hatte, nicht allein sich selbst und die ganze Welt, sondern auch ihren Gott. Ihren Mann hatte sie an Gottes Stelle gesetzt, er war ihr Abgett geworden — zu ihrem eigenen Berderben. So groß und rührend ihre Liebe auch erschien, im Grunde war sie doch als eine stark egoisstische Neigung nur verwerslich.

In der Hölle martert sie die Sehnsucht nach ihrem Manne. Sie hat in ihrem Leben nur ein Gefühl gekannt, daher kennt sie jetzt nur eine Qual. Endlich kommt der Mann, aber — mit einem Herzen voll von einer andern Leidenschaft. Ist ihre Strase nicht furchtbar hart? Selbst in der Hölle erweckt ihr Los Teilenahme. —

Nicht wahr, Du glaubst mir, daß hier alles, alles nur Qual ist? Es giebt nur einen einzigen Augenblick, wo alles, was in uns ist, alle die tausend Schmerzen zur Ruhe kommen. Aber das glaube nicht, daß wir uns je eines ganz schmerzlosen Augenblicks erfreuen. Die gewöhnlichen Schmerzen allerdings schlummern gewissermaßen ein, aber eine unbeschreibliche Angst tritt an ihre Stelle, ein Grauen, das wir sonst nicht kennen. Es sährt nämlich dann und wann ein sürchterliches Entsetzen durch die Hölle, ein ungeheuerlicher Schrecken, desgleichen die Welt nie geahnt. Alles stockt und erstarrt und

verstummt in Grauen und Beben. Es geht etwas entsetzlich Unsheimliches vor. Man sieht es nicht, aber man sühlt es. Und alle wissen, was es ist. Es ist der Satan, der Musterung abhält über die Seelen in der Hölle. Noch hat er keine Macht über eine einzige, denn das Urteil ist noch nicht gefällt. Aber er versteht zu warten. Er freut sich über den Zusluß, — ist doch der Absluß einst sicher genug. Er freut sich wie der Hirt, der seine Herde betrachtet, wenn auch die Zeit des Schlachtens noch nicht gekommen ist. Er weiß ja nur allzugut, daß die Zeit kommen muß, wo eine Herde ohne Zahl zur Linken des Allmächtigen stehen wird, und daß diese Herde sein ist für alle Erwigkeit. — —

In meiner Jugend war ich oft auf dem besten Wege, ein christlich gesinnter Mensch zu werden. Aber das eigentliche Ziel erreichte ich nie. Die Erinnerung daran hat etwas unaussprechlich Qualvolles, aber zugleich etwas unaussprechlich Rührendes
sür mich. Bor allem war Lili das Werkzeug sür diese Gnade
Gottes. Gleich in der ersten Zeit, als ich meine Augen auf sie
warf, besam sie eine gewisse unerklärliche Macht über mich.
Sage nicht, daß es meine böse Lust gewesen, die mich unter ihren
Einsluß brachte. Nein, es war etwas Bessers, es war eine wahrshaft heilige Macht. Alle Kinder, glaube ich, haben etwas davon,
aber Lili stand in der Fülle dieser Macht.

Im Winter pflegten wir nach Tisch noch eine Weile in der Dämmerung versammelt zu sitzen; nur das Kaminsener erleuchtete spärlich das Zimmer. Meine Mutter hielt dann gewöhnlich ein kleines Mittagsschläschen, während Lili und ich uns wachen Träumereien hingaben. Aber wie verschieden waren die Regionen, in denen wir uns bewegten! Stundenlang hätte ich so dasitzen und Lili betrachten können, die ihren Platz mir gegenüber in unsmittelbarer Nähe des Kamins auf einem niedrigen Taburett innehatte. Ich saß im Dunkeln und konnte nicht beobachtet werden, was meinen Genuß noch vollkommener machte. Sie hatte gewöhnslich ihre Hände vor dem Knie gesaltet; das war in ernsten Stunzben ihre Lieblingshaltung. Wie schön war sie, namentlich bei dieser

Belenchtung! Ein wenig bleich, aber besto ebler. Der Schein des Kaminseurs brach sich in ihren großen dunkeln Augen, die in wunderbarem Glanze leuchteten. Ihre Züge schienen verklärt. Dann und wann verriet ein Seuszer oder ein tieserer Atemzug, wie lebhast ihr Geist beschäftigt war. Ich verzehrte sie mit meinen Blicken. Wenn in den Lehren von Sympathie und Magnetismus etwas Wahres liegt, müßte sie es empsunden haben. Wer weiß? Manchmal wurde sie wirklich unruhig unter meinem Blick; ich gewahrte, wie sie gegen einen ihr unbewußten, mächtigen Einslußkämpste. In solchen Augenblicken sühlste ich mich versucht, zu ihr hin zu stürzen und sie an meine Brust zu reißen. Doch ich bezwang mich, denn damit hätte ich mir meine Freude nur verderbt.

Aber zuweilen saß Lili bei mir, und wir verbrachten dann die Dämmerstunde in leichter, vertraulicher Unterhaltung. Eines Abends fragte ich sie, woran sie denke, wenn sie so still dasäße und ins Kaminseuer blicke.

"Woran ich bente?" wiederholte fie mit ihrer sanften Stimme. "Ja, Otto, das sind sehnsuchtsvolle, von Lust und Leid durchwebte Gedanken. Mir ift, als ob ich weit, weit hinwegfloge, nach fremden Landen, über große Meere, ja nach anderen Welten hoch über Den Sternen. Ich fliege nach Louisiana, bem schönen Land, wo alles anders ist als hier, reicher, größer, herrlicher, wo man keinen trüben Winter fennt. An dem großen Strom liegt dort ein haus mit Säulenhalle und Beranda, von Pinien und Platanen umschattet. Dort stand meine Wiege, das war mein Beim in meiner fröhlichen Kindheit. Ich wandle durch die hohen prächtigen Zimmer, das Haus ift leer. Meine armen Eltern finde ich dort nicht. 3d eile durch den blühenden Garten, durch den schattigen Sain, über lachende Fluren, aber nirgends findet mein Fuß eine bleibende Stätte. Und keine Seele will mich als Landesschwester anerkennen. Schwarze Menschen durchkreuzen hier und da meinen Bsad, ich bleibe stehen, um sie zu fragen. Aber alle schütteln sie traurig das Haupt und eilen an mir vorüber.

"Betrübt wende ich mich fort von diesem schönen, indes so öden

Land und fliege wieder zurück übers Meer. Und rast= und ruheso, ohne zu ermüden, eile ich von Land zu Land, sehe viele wunder= bare Dinge und wechsele stüchtige Worte mit vielen guten und lieben Menschen. Aber etwas vermisse ich überall. Drum hebe ich mich höher und höher in schwebendem Flug über die Wolsen, ja, über den Mond und die Sterne. Meine Sinne scheinen zu schwinden. Und plöstich ruhe ich in dem lieblichsten Garten.

"Ich glaubte, es gäbe nichts Herrlicheres als Louisiana, mein Heimatland, aber hier ist es noch viel, viel schöner. Denn hier ist das Paradies, Gottes eigener Garten. Hier sinde ich endlich meine Eltern; ich wußte ja, daß ich sie einst wiedersehen würde. Und hier kann ich Ruhe sinden, hier giebt es nichts mehr, wonach die Seele sich sehnt. Bater und Mutter erzählen mir, wie glückslig sie sind und wie innig sie mich lieben".

Mit leuchtenden Augen hatte Lili bis hierher erzählt, dann seufzte sie auf und suhr fort:

"Benn aber dann der Diener mit Licht eintritt, thut es mir ordentlich weh. Mir ist, als ob ich dann plöglich niederstürzte und hart zu Boden siele. Verwirrt blicke ich umher, ich muß mich bestinnen, wo ich din. Ich sühle mich so eigentümlich matt und arm. Alles, alles um mich her ist so armselig und so nichtig. — Versstehst Du mich, Otto?"

Ja, ich verstand sie wohl; das waren recht dumme Träume. Diese Abendstunden waren gar nicht gut für sie. Aber davon sagte ich natürlich nichts.

An einem andern Abend als wir so beisammen saßen, fragte sie mich plöglich: "Otto, was gehört dazu, um glücklich zu sein?"

Die Frage überraschte mich in hohem Grade; aber ich saßte mich schnell und antwortete ziemlich prosaisch:

"Dazu gehört ein frommes Herz, eine gute Gesundheit, ein freundliches Heim, wo nichts sehlt, eine Auswahl von Freuden und endlich einige gute Menschen, die uns lieben".

"Das habe ich alles und noch mehr. Bin ich also glücklich?" "Ja, teure Lili, bist Du es nicht?" fragte ich verwundert. "Ich weiß es nicht", antwortete sie nachdenklich. "Es sehlt noch etwas, könnte ich nur sagen, was. — Niemandem auf der Welt bin ich zu Nutz und zur Freude".

"Wie kannst Du nur so sprechen, Lili? Bist Du nicht die Freude meiner Mutter und meine Freude? Und zum Nuten bist Du auch da. Wie soll sibrigens ein kleines Mädchen, wie Du es noch bist, der Welt nüten können? Es soll sich nur Mühe geben zu wachsen, etwas zu lernen, fromm und gut zu werden, damit es dereinst imstande ist, seine Bestimmung zu erfüllen, Segen aus= zubreiten. Doch, wie ich sagte, Lili, bist Du nicht eine große Freude sit mich und meine Mutter?"

"Ihr bedürfet meiner nicht. Es giebt aber so viele, die —"
"Auch wir bedürfen Deiner, Lisi. Nach Liebe sehnt man sich immer".

Lili schüttelte still ihr Haupt.

"Was kann ich Dir und ihr sein, Otto? Sie ist Deine Mutter und Du bist ihr Sohn. Aber was bin ich? Ich gehöre ja eigentlich gar nicht zu Euch. Ihr sandet mich und nahmt mich auf, das ist das Ganze".

"Was Du bist? In erster Linie bist Du meine kleine liebe Freundin, die ich nicht verlieren wollte, und gäbe man mir ein ganzes Königreich für sie".

"Freundin, ja, was ist das?" sagte sie nach einer Pause vor sich hin, gleichsam träumend.

"Das will ich Dir sagen. Eine Freundin ist ein zärtliches, liebreiches Wesen, das einem nicht allein sein Herz, sondern sein Zeben weiht, das allen Kummer mit einem teilen will, das einem das Lächeln wiedergiebt, wenn man betrübt ist, und das zu andern Zeiten Freudenthränen den Augen entlocken kann. Eine Freundin, eine wirkliche Freundin ist der größte Schatz, den es auf Erden giebt".

Berwundert sah Lili mich an. "Ich verstehe Dich nicht", sagte sie.

"Das ist jetzt auch nicht notwendig. Es wird eine Zeit kom=

men, wo Du mich verstehen wirst. Aber jetzt gleich frage ich Dich, willst Du meine liebe, kleine Freundin sein?"

Sie bedachte sich, dann hob sie ihr schönes Haupt auf, sah mir mit erustem Blick in die Augen und sagte freimütig:

"Ja, ich will Deine Freundin sein, dann bin ich doch wenigsftens etwas".

"Mehr, als Du felbst weißt, Lili", antwortete ich.

Von dieser Stunde an schwebte gleichsam ein kleines süßes Geheimnis zwischen uns. Oft, wenn ich an ihr vorüberging oder mich von ihr verabschiedete, slüsterte ich: "Meine Freundin!" Und sie lächelte dann, wie nur Engel lächeln können, und leise gab sie zurück: "Mein Freund!"

Wie schön waren diese Stunden der Abenddämmerung, wenn ich an ihrer Seite saß, ihr seidenweiches Haar streichelte, mit ihren Locken spielte, ihr seines zartes Händchen in den meinen hielt! Aber — ich muß es gestehen — oft sühlte ich eine Art Eisersucht, wenn sie in ihre Träume versank, in denen ich doch keine Rolle spielte.

Eines Abends — es ist wunderbar, wie unauslöschlich sich mir alles eingeprägt hat, jedes Wort, jeder Blick sogar — eines Abends fragte ich sie: "Hast Du mich auch wirklich lieb?"

"Wie sollte das anders sein, Otto? Ich habe weder Bater, noch Mutter, außer Dir und Tante kümmert sich niemand in der weiten Welt um mich. Sollte ich Such denn nicht von ganzem Herzen lieben?"

"Das weiß ich, Lili. Aber könntest Du mich nicht noch lieber gewinnen?"

"Bielleicht", gab sie nachdenklich zur Antwort.

Sie war damals ungefähr erst zwölf Jahre alt; in solchem Alter pflegen die Worte noch zwanglos dem Munde zu entschlüpfen. Auch Lili konnte bisweilen in recht kindlicher Weise plaudern, aber in ihren Gesprächen mit Erwachsenen bildete sie einen auffallenden Kontrast zu anderen Kindern. Ihre Antworten berrieten ungegewöhnlich scharfes Nachdenken, und die Zuversicht, mit der sie sprach, drang immer tief zu Herzen.

"Bielleicht", antwortete Lili und fant in Gedanken.

"Was muß ich denn thun, damit Du mich noch lieber ge- winnst?"

"Sich, Otto, ich habe weder Bater noch Mutter, aber das Wort Gottes lehrt mich, daß ich viele, ja unzählige Brüder und Schwestern habe. Ich habe sie, aber ich kenne sie nicht, und sie mich nicht. Ich bin nur ein Kind, dem nichts anvertraut ist und das nur wenig von der Welt weiß und sieht; Du aber, Otto, hast Gaben und Einsluß, und Dein Weg sührt Dich ins Leben. Willst Du mir denn eines versprechen? So oft Du draußen einige meiner armen Brüder und Schwestern sindest, denen es kümmerlich geht, so sei ihr Schutz und erdarme Dich ihrer um Gottes= und meinet= willen! Oder, willst Du wahrhaft gut und lieb sein, so such ein ses und nimm mich mit, so oft Du kannst, daß wir zusammen sie besuchen, sie trösten und ihnen helsen nach unseren Kräften. Willst Du mir das versprechen? Sage ja und Du wirst mein liebster Freund aus Erden sein".

Meine Augen waren seucht von Thränen geworden, ich konnte nicht gleich antworten. Nach einer Pause sagte ich:

"Wenn ich nun thue, warum Du mich gebeten, willst Du dann, Lili, mich sehr, sehr lieb haben?"

"D, Otto, ich fann nicht sagen, wie sehr!"

"So verspreche ich Dir seierlich, daß ichs thun werde; aber nun mußt Du auch recht froh sein, meine liebe, fromme Schwester, und nicht so viel an traurige Dinge denken. Siely mich einmal an und zeige mir, wie vergnügt Du aussehen kannst".

Und sie sah mich an und lächelte in einer so überirdischen Seligkeit, als hätte ich ihr die ganze Welt und das Himmelreich dazu gegeben.

Merkst Du nicht beutlich, daß ich auf dem besten Wege war, ein guter Mensch, überhaupt ein Mensch zu werden? Obgleich es nur ein niedriges Trachten war, das mich von Ansang an an Lili

knitpste, ist doch die Macht des Guten selbst in einem schwachen Kinde so groß auf Erden, daß ich den segensreichen Einfluß dieses Kinderherzens zu spilren begann.

Ich sah mich wirklich nach Lilis armen Brüdern und Schwestern um. Um Barmherzigkeit zu üben, brauchte ich mir keine Gewalt anzuthun, denn ich war, das darf ich wohl sagen, von Natur aus gutmütig und wohltwollend; ja, um Lilis willen sand ich sogar eine gewisse Freude am Wohlthun.

Wenn wir dann wieder vertraulich in der Abenddämmerung zusammensaßen, erzählte ich ihr, wie es mir geglückt sei, für diesen oder jenen etwas Gutes auszurichten. Ich schilderte die Not der armen Menschen, ihre Freude, ihre Dankbarkeit. Wie strahlte dann ihr Antlit! Nicht selten ließ ich sie mit mir gehen in die Woh-nungen des Elends, und ich sand ein Vergnügen darin, mich bei solchen Gelegenheiten ganz ihrem Willen zu sügen. Es war wunderbar, wie sie stets das Rechte zu tressen wußte.

Aber — nuß ich es erst bekennen? — in Wirklichkeit wurde ich kein besserr Mensch. Lili hatte mein Herz geweckt, aber das Fleisch war allzustark, und die Welt hielt mich zu sest. Alles, was ich that, war genau betrachtet nur ein Spiel mit frommen Gedanken.

Als wir uns trennten und ich ins Ausland reiste, nahm ich mich ihretwegen gelegentlich noch der Unglücklichen an. Aber das war nur ein Göhendienst mit einer mir teueren Erinnerung, der Erinnerung an sie, die einst die meine werden sollte, ja, es schon war. Womit sollte ich auch sonst die Briese aussüllen, die ich vom Ausland ans an sie schrieb? Ich wußte ja, daß ich durch nichts anderes ihre Seele besser sessell konnte. Ich betrog sie, vielleicht auch mich selbst, aber Gott konnte ich nicht betrügen.

Eines Tages fand ich Lili weinend. Still saß sie da, die Hände im Schoß gefaltet; langsam siel eine große Thräne nach der andern auf ein Buch herab, das aufgeschlagen vor ihr lag. Es war die Bibel.

"Aber, teure Lili, was sehst Dir denn?" rief ich. "Warum bist Du so trauria?"

Sie blickte mich mit ihren frommen feuchten Augen an, trocknete hastig die Thränen und antwortete: "Ich bin nicht traurig, lieber Otto".

"Aber Du weinst ja!"

"Das ist nicht vor Kummer, sondern vor Freude. Sieh, was ich gefunden habe".

Ich beugte mich über die Bibel und las:

"Bater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf".

Ich wußte nicht gleich, was ich sagen sollte. Einerseits rührte es mich, aber andererseits war es mir nicht recht, daß sie in der Bibel sas und beständig ihre Estern vermißte, da sie doch mich und meine Mutter hatte. Aber davon schwieg ich und antwortete nur:

"Ja, das ist ein herrliches Wort und wie sür Dich geschrieben. — Aber weinen darfst Du nicht, Lili, nicht einmal vor Freude. Komm, sei nun wieder vergnügt! In einer Viertelstunde kehre ich zurück, dann wollen wir zusammen ausgehen".

Und als ich wieder kam, lag, wie gewöhnlich, ein stiller Ausstruck des Friedens über ihr. Doch von diesem Tage an standen die Worte: "Aber der Herr nimmt mich auf" in ihrem Herzen eingegraben. Das verbarg sie nicht. Auch mir gaben diese Worte zu denken, doch nur kurze Zeit, dann schlug ich sie mir aus dem Sinn.





## XI.

müsement!" — Das ist eins der stehenden Losungsworte in der Welt. Doch liegt hierin noch nichts geradezu Schlechtes. Sin Thor, der die Quelle der Freude sprudeln lassen wollte, ohne daraus zu schöpsen! Aber immer und ausschließlich nur an Bersgnügen zu denken in einem so ernsten Dasein, das voller Not und Elend große Forderungen stellt — das ist unbedingt vom Bösen. Und dahin scheint die Welt gekommen zu sein. "Womit sollen wir uns amüsieren?" Diese Frage geht Tag sür Tag durch die Welt, und Tausende sehen in der Lösung dieser Frage die Ausgade ihres Lebens. Um das tägliche Brot zu bitten, kann die Welt wohl versgessen, aber um Amüsement und Zerstreuungen zu bitten, das vergist sie nie. Und hat man auch kein Brot im Hause, kein Hemdauf dem Leibe, ja, mögen Vater oder Mutter auf der Bahre liegen — amüsseren will man sich doch.

Nicht immer ist es so gewesen; vor sünfzig Jahren war es noch ganz anders. Damals war die Arbeit noch ein Hauptsaktor des Lebens, und eine kleine Zerstrenung nur der Lohn der Arbeit. Jetzt aber gilt das Bergnügen als Zweck des Lebens. Eine schlimme Borbedeutung steht in der Geschichte verzeichnet. Als die Kamps und Schauspiele in Rom zum Mittelpunkt des Lebens wurden, nahte sich das Bolk seinem Untergange, und überall kann man dieselben Beobachtungen machen. Was wird das Ende sein? Das Ende der Welt kenne ich nicht, aber ich weiß, daß alle die zahllos leichts Britete aus der Sölle.

finnigen Menschen mit ihrer Bergnügungssucht ben Weg betraten, der zur Hölle führt. Und womit sie auf Erden fündigten, da= mit werden sie natürlich hier gestraft. So groß auch die Ber= aniigungsorte auf Erden find, im Bergleich zu benen ber Hölle sind sie doch verschwindend tlein. Auch wir haben unser Tivoli. Du kannst einen anderen Namen dafür wählen, das ist gleich= gültig. Denn wie dieser Ort der Tummelplat aller menschlichen Thorheiten und Leidenschaften ift, so kann er auch alle die Namen tragen, welche ber menschliche Unverstand für solche Stätten er= funden. Wenn die Zeitungen auf Erden mit Effett verfündigen, daß 10= oder 12= oder 15000 Menschen das Tivoli, oder das Elusium, oder die Walhalla besucht haben, was will das sagen? In unsere Walhalla strömen sie zu Hunderttausenden, ja zu Millionen. Es versteht sich von felbst, daß alle Gaukeleien der Welt, alle Narr= heiten und Afterkünfte bier einen fruchtbaren Boden finden, ja alle bosen Leidenschaften hausen hier wie wilde, dem Räfig entsprungene Und lustig gehts hier zu, verzweifelt lustig. Man weiß nicht, ob man auf dem Kopfe oder auf den Beinen steht, ob man lebendig oder tot ist. Willenslos wird man nit hinein in den Strudel geriffen, aber trot der entsetlichen Lustigkeit ift es totenstill. Und ist man endlich von der Teilnahme an diesen sogenannten Ber= anügungen befreit, so ist man seiner selbst so überdrüffig, des ganzen Daseins so satt, geistig so erschöpft und gebrochen, als hatte man in Jahr und Tag alle Dualen ber Langeweile erlitten. Aber nichts= bestoweniger muß man von Zeit zu Zeit sich wieder aufs neue in Diesen Taumel stürzen, alle seine Kräfte und Sinne anspannen, betäuben und erschöpfen, ohne auch nur eine Spur von Benug ober Befriedigung zu finden. Du siehst, unser Tivoli hier in der Sölle ist blos eine Art Zuchthaus, das dazu dient, alle Thorheiten aus uns beraus zu treiben. Und dieser Zweck wird vollkommen erreicht. Wie seufzen nicht die einst so arbeitoscheuen Seelen nach ein bischen Arbeit! Sie würden selbst die niedrigste, ja Sklavenarbeit als den größten Segen betrachten. Doch — die Nacht ist gekommen, da niemand mehr wirken kann. - -

Durch das Reich der Toten geht eine Sage von Gottes Sohn, der einst in der Hölle predigte und alle Gesangenen erlöste, indem er die Tiesen des Abgrundes zwischen der Pein und dem Paradiese mit seiner allerbarmenden Liebe aussiülte. Da ward es hell und licht in der Hölle, indes verstockt sanken die meisten zurück in die Finsternis.

Ich fühlte ein brennendes Berlangen jemanden zu sprechen, der den Sohn Gottes hatte predigen hören. Ich muß bekennen, daß dies ein thörichter Wunsch war. Denn hier am Orte der Pein ist ja jedes Streben, mag es gut oder böse sein, eitel und nichtig. Dessen sind wir uns wohl bewußt, aber die Ersahrung macht uns nicht klüger. Stets auß neue beginnen wir zu sinnen und zu bezehren, und versuchen unser Dichten und Trachten zu derwirklichen.

Ich sand Menschen genug, die jene göttliche Predigt gehört haben, aber natürlich nur verlorene. Berlorene Menschen sind keine Menschen. Hätten sie nur ein einziges Wort von der Predigt des Erlösers behalten, so wären sie nicht mehr hier in der Pein. Allers dings meinte dieser oder jener, sich einiger Worte noch zu erinnern, allein das war nur ein Gemisch von Salbaderei und Gotteslästerung. So mußte ich denn endlich, der Verzweiflung nahe, mein sehnsichtiges Verlangen ausgeben.

Zum erstenmal wagte ich jüngst einen größeren Ausstlug durch die Hölle. Ich sage: wagte. Denn es gehört ansangs wirklich Mut dazu, sich so in den Schwarm hineinzustürzen. Wahrlich, fürchterlich ist dies Gewimmel, selbst für den, der nichts zu fürchten und nichts zu verlieren hat.

Erwarte keine eingehende Beschreibung dessen, was ich sah und erlebte. Einerseits würde es mich zu weit sühren, andererseits kann es Dich unmöglich interessieren, diese Scharen von bunt zusammen gewürfelten Verbrechern kennen zu lernen, diese Diebe, Mörder, Betrüger, Lügner, Geizhälse und Verschwender, Trunkenbolde, Meinsseidige, Fälscher, Heuchler, Versührer und Verräter. — Doch halt! das ist doch ein allzu komischer Anblick. Was sind denn das sür lächerliche Gesellen? Wahre Truthähne in menschlicher Gestalt!

Das sind die Hochmütigen. Sie gehören zum Ausschuß in der Hölle; jeder macht sich ein Bergnügen daraus, ihnen seine Berachtung zu zeigen.

Und diese elenden Frauen mit ihren wilden und zugleich schmachstenden Blicken, mit ihren tiesen, sehnsuchtsvollen Seuszern, woran erinnern sie mich? An eine Henne, die ihre Kücken verloren. Verzgebens gluckt sie und vergebens breitet sie ihre Flügel aus. Was weg ist, ist weg. — Das sind die schlechten Mitter, die sich in Sehnsucht verzehren nach ihren armen, vernachlässigten, mißhandelten Kindern.

Doch was sind das sitr wunderliche Personen, die dort so demütig umherkriechen, vor Mitseid vergehend, die überall ihre Hille und Teilnahme anbieten und sich sesthängen, wo sie mur können? Das sind die Unbarmherzigen. Einst waren ihre Herzen zu hart, jetzt sind sie zu weich. Mit Hohn und Verachtung weist man überall diese Kletten von sich. Jetzt giebt es niemanden mehr, der ihrer bedars.

Noch einzelne Gestalten und Szenen will ich Dir schilbern. Da= mit mußt Du dann zufrieden sein.

Es trieb mich über den schwarzen Fluß. Aber als ich an die Furt kam, hatte er sich in einen See oder Sumpf verwandelt. Plötzlich über seine User getreten, hatte er weit und breit einen in Fäulnis geratenen, ekelhasten Schlamm abgelagert. Die Urssache dieser gewaltigen Überschwemmung kam bald zur allgemeinen Kenntnis. Wir bekamen nämlich ein Exemplar einer bekannten Missionszeitung, welche die ungeheure Ausbreitung des Christentums in China, Japan und Hinterindien über die Welt ausposaunte. Mißversteh mich nicht! Ich habe nichts wider die echte Mission, die demittigen Herzens und in aller Stille schafft und wirkt. Aber es giebt eine nachgemachte, ein Lieblingskind der Welt, und diese Mission verkündet gleichsam mit Posaunen, was sie gethan und was nicht. Die Welt ist und bleibt voll Charlatanerie.

Da ich keine Neigung empfand, auf das Sinken des Wassers zu

warten, eilte ich weiter am User entlang. Es war ja im Grunde genommen auch gleichgültig, ob ich jetzt oder später hinüber ging. Weiter
hinaus hatte der Fluß ein tieseres Bett, so daß sich hier nur vereinzelte Spuren der Überschwemmung fanden. Auf dieser Strecke
waren beide User ziemlich dicht mit Villen in jedem nur denkbaren
Stil besetzt. Überall in der Hölle gehören sabelhaste Gebäude zur Tagesordnung. Man ist so leicht bereit dazu, seiner Einbildungskrast vollen Spielraum zu gewähren, und hier in der Pein ist es
das einzige, was wir thun können. Indessen gehen diese geistigen Geburten doch nicht ohne Wehen ab, und in welchem Grade diese Arbeit mit der Einbildungskraft die Seele erschöpft und entnervt,
ist mir unmöglich zu schildern.

Ich wanderte durch viele größere und kleinere Städte. Merkewiirdig, wie die Flüsse auf Erden, so übt auch der schwarze Fluß hier eine gewisse Anziehungskraft auß. Seine User gehören ohne Zweisel zu den bevölkertsten Teilen der Hölle. Doch giebt es hier auch lange öde Strecken. Vielleicht war es nur Einbildung, aber hier kam mir die Öde noch schauerlicher vor als anderswo. Und doch — wer kann eine Menschenseele ergründen? — und doch verweilte ich hier länger als nöthig.

So saß ich einmal, versunken in mein Elend, auf einem den Fluß überragenden Felsabhang. Dicht unter meinen Füßen rollten träge die schmutzigen, sast geronnenen Wogen dahin.

Mir war, als ob ich jemanden stöhnen hörte. Als ich mich erhob, überraschte mich ein eigentümlicher Anblick. Da saß ein Mann von stattlicher, angenehmer Gestalt, aber die Situation, in der er sich besand, war nichts weniger als angenehm. Er saß unten am Wasser und wusch seine Hände, die von Blut triesten. Aber so eisrig er sie auch wusch, die entsetzliche Farbe wich nicht von seinen Fingern. Sobald er die Hände aus dem Wasser nahm, tropstes das Blut immer wieder von ihnen herab. Es war chauerlich.

Er wußte, daß ich hinter ihm stand, denn plötzlich wandte er sich um und fragte mich ohne weiteres: "Was ist Wahrheit?"

Ich stutte und blieb ihm einen Augenblick die Antwort schuldig.

Solche wunderliche Frage läßt sich doch nicht ganz ohne Vorbereitung beantworten. Mit einem Ausdruck von Ungeduld in Miene und Stimme wiederholte er: "Was ist Wahrheit?"

Da antwortete ich ihm: "Wahrheit ist, daß es hier zu spät ist, nach der Wahrheit zu fragen".

Diese Antwortaber schien ihn nicht zu befriedigen. Er schüttelte den Kopf und wandte sich von mir ab. Und wieder begann er eifrig, seine blutigen Hände zu waschen.

Bergebens versuchte ich, ein vernünstiges Gespräch mit ihm anzubahnen. Ich zweiselte nicht, daß ich einen jener Elenden vor mir sah, die einst von Angesicht zu Angesicht Gottes Sohn geschaut und mit ihm geredet hatten. Ich braunte vor Begierde, etwas von ihm zu hören, aber alle meine Mühe war umsonst.

Endlich ließ ich ihn sitzen. Wer war er? Um dies zu wissen, brauchte ich nicht auf seinen Talar mit der Purpurverbrämung und auf den Ring an seinem Zeigefinger zu sehen. Es war Pontius Vilatus, einst Roms Landpsleger in India.

Hat er in der Judenstadt nichts zu thun, so sitt er immer an dem Fluß und wäscht seine Hände. Und so oft jemand vorüberzgeht, wendet er sich um und fragt: "Was ist Wahrheit?" Seder nuß ihm eine Antwort auf diese Frage geben, er aber schüttelt beständig mit dem Kopse, niemand kann es ihm verkünden. Denn es ist ihm nicht um Wahrheiten zu thun, sondern um die Wahrheit an sich, um die unbedingte Wahrheit. Diese aber kennt hier niemand. Begreisst Du den schneidenden Gegensat? Pilatus sorscht nach Wahrheit, während er seine Hände im Schlamm und Schmutz der Lüge wäscht.

Ich ging über den Fluß und eilte weiter durch öde Gegenden. Wenn ich sage: öde, meine ich damit unbebaute, keineswegs unbesvölkerte Gegenden. Denn in der Hölle ist kein Ort unbevölkert, wie öde und wild und schauerlich er auch sein mag. Es giebt Geister, die gerade diese Stätten mit Vorliebe aussuchen.

Hier haust der wilde Jäger, nicht allein der, von dem die Sage erzählt, sondern noch viele andere. Zahllos ist die Schar derer,

die auf mannigfache Art durchs Leben jagen nach einem armseligen Stück Fleisch, oder was noch thörichter ist, nach einem Phantom, einer Einbildung, oder auch ohne ein bestimmtes Ziel, nur der Lustigen Fahrt wegen. Ehe sie sich dessen versehen, stürzen sie ins Grab und schlagen in der Hölle ihre Augen wieder auf.

Hier schleichen auch diesenigen umher, welche allerlei disftere, menschenseindliche Gedanken und Absichten hegen, oder die Verbrechen begingen, welche die innerste Menschennatur empören. Die Einsamkeit ist ihnen eine Notwendigkeit.

Eine dieser Gestalten vergist man nie, wenn man sie auch nur ein einziges Mal flüchtig gesehen. Eine große, mächtige Mannessgestalt, halb nackt, nur äußerst notdürftig mit Tiersellen bekleidet. Dickes, struppiges Haar umrahmt den Kopf und hängt teilweise in die Augen herab. Der Blick ist wild und scheu, düster und unstät. Auf der Stirn ein gräßliches Brandmal, in der Hand eine mächtige Keule. Aber diese dient nicht zur Berteidigung, denn ihr Träger ist beständig auf der Flucht. Er schwedt in unaushörlicher Angst um sein Leben. Ieder, der dieser sürchtersichen Gestalt begegnet, debt vor Entsehen; er aber weicht auch dem schwächsten, gebrechslichsen Menschen schen und ängstlich aus. Immer auf der Flucht und immer allein. Nirgends und überall. Landssüchtig und versbannt auf Erden, landssüchtigund verbannt in der Hölle. Das ist Kain.

Ich eilte weiter und auch er beschleunigte seinen Lauf, so daß wir uns bald aus dem Gesichte verloren.

Hier hatte ich also einen Menschen gesunden, der ohne Zweisel noch elender war als ich selbst. Mörder, Brudermörder, ein Friedsloser unter den Friedslosen war ich doch nicht. Doch dieser Gedanke konnte mich nicht lange trösten, um so weniger, da mir meine Gradrede noch in allzusrischer Erinnerung stand. Allein das habe ich ja ganz vergessen Dir zu erzählen. Als ich die erste Stadt am schwarzen Fluß erreicht hatte, stolperte ich gleichsam über meine eigene Gradrede. Ich war nämlich einer Verösfabrikantin, früheren Primadonna und Improvisatorin, in die Hände gefallen. Sie ließ

mir keine Ruhe, bis ich mich mit einigen ihrer nagelneuen Lieber bekannt gemacht hatte. Ob sie mich kannte, weiß ich nicht. Unter ihren Liebern fand ich — ich taumelte zurück, als hätte ich einen Schlag vor die Stirn bekommen — eines mit solgendem Titel:

Neue und traurige Romanze

über Herrn Otto R., primus inter pares,

der den besten Leichenwagen und den besten Pfaffen bezahlt hatte, um ins Paradies zu gelangen, aber in die Hölle kam.

Motto: (Seiner Hochehrwiirden eigene Worte) Wir sehen uns wieder!

Meine Grabrede — hier in ber Hölle — und in Bersen!... Ich big die Zühne zusammen und zwang mich zum Lesen.

Zuerst enthielt die Rede eine große Lobpreisung aller meiner Tugenden, von denen ich aber nur die wenigsten besessen, und eine schmerzliche Klage über den Berlust, ven die menschliche Gessellschaft durch nieinen Tod erlitten. Dann schilderte der Redner daß selige Dasein, zu dem ich eingegangen sei, um den Lohn meiner Arbeit zu ernten, die Freude und Herrlichseit, die jeht mein ewiges Erbteil geworden. Welch schneidende, bittere Ironie!

Mir war, als ob hundert Messer in meinen Eingeweiden wühlten. Fluchend warf ich den Wisch weg, und auß tiesste enwört eilte ich weiter. Lange dauerte es, ehe ich diese grenzenlose Bitterkeit zu überswinden verwochte. Nie aber werde ich die Worte Seiner Hochehrswürden vergessen. — D, du frommer Narr oder Heuchler! Als ob ein Mensch nur zu sterben branchte, um selig zu werden! Aber dennoch — dennoch will ich nicht den Wunsch und die Hossmung wiederholen, die so salbungsvoll deinen Lippen entströmte. Du ahntest nichts, als du sagtest: "Wir sehen uns wieder!"





# XII.

Auf diesem Ausslug erblickte ich zum erstenmal einen König in der Hölle. Sämmerlicher Anblick! Ich glaube kaum, daß es einen schärferen Gegensatz zwischen dort und hier, einst und jetzt giebt.

Die elendeste Stellung in der Solle nehmen gang gewiß die Fürsten, Könige, Raifer und Statthalter ein. In der Hölle gilt keine bürgerliche Staatsordnung; hier giebt es keine Reiche, keine Berfassungen und Berordnungen, überhaupt keine Regierung. der gesellschaftliche Trieb und die von der Welt mitgebrachte Gewohnheit halt die Seelen zusammen. Du siehst, wie vollkommen überslüssig Fürsten bier sind. Allerdings verleiht ihnen ihr Rang ein Recht zu einer hervorragenden Stellung, und wie auf Erden, fo beugt man sich auch hier unwillkürlich vor der äußern Würde, aber die armen Könige sind zu niedergedrückt und elend, um ihre Bevorzugung geltend zu machen. Es geht ihnen wie den Heiligenbildern. deren Bergoldung verschliffen ist, und die man in die Rumpelkammer geworfen hat, wo Schmut und Finsternis herrschen. Ihre Größe war nur konventioneller Natur, d. h. die Vergoldung war nicht einmal echt. Und jett ift fie dabin, keine Spur von Glan; und Majestät ist mehr vorhanden. Bier in der Bölle haben fie tein Reich mehr, mit dem fie prablen können, feine Soldaten mehr, die sie qualen können, kein Geld mehr, das sie verschwenden dürsen; sie leben und atmen nur in der traurigen Erinnerung an entschwundene Macht und Herrlichkeit. Ihr einst so zahlreiches und glänzendes Gesolge ist bis auf wenige Hosstanzen zusammen geschmelzen, die nicht Dankbarkeit, sondern nur Gewohnheit noch an sie knüpft. Ich sagte, die Fürsten seien hier sehr niedergedrückt; ja, das ist sogar im buchstäblichen Sinne wahr. Denn sie sinken saft zusammen unter der Last der Kronen, die sie tragen. Wie viel eine solche Krone wohl wiegt? Beantworte mir erst eine andere Frage: Eine wie große Berantwortung hat ein Fürst auf Erden? Schwer sind diese Kronen, mehr als zentnerschwer. Die armen gekrönten Häupter missen sich auf ihre Trabanten stützen, und tümmerlich schleichen sie so nunher.

Am schlimmsten sind die Potentaten daran, die man aus Erden mit dem Beinamen "der Große" ehrte. Ach, wie klein, wie jammers voll klein sind diese "Großen" hier in der Pein geworden! Zu der Schwere ihrer Arone hat dieser unglückliche Beiname noch ein ungeheures Extragewicht hinzugesügt. Nur mit schlotternden Knicen und mit doppelter Unterstützung vermögen sie sich vorwärts zu schleppen nuter tiesen Seuszern.

Wirklich große Fürsten giebt es natürlich hier keine. Den anderen hat die Welt nur deshalb den Beinamen "der Große" verstiehen, weil sie entweder grausame Menschenschlächter waren, die das Blut von Tausenden und die Wohlsahrt von Abertausenden ihrer Briider gesühlloß opserten, oder weil sie sich durch hinterstissige, alle Moral und alle Menschlichkeit verachtende Politik außzichneten. Wieder andere erhielten den Ehrentitel ganz ohne Grund. Die Umstände waren ihnen günstig und ihre Diener ihnen treu erzgeben. Sie selbst waren nur große Stümper. Diese aber treiben es im allgemeinen am tollsten, sie sordern göttliche Ehre. So müssen sie natürlich zur Hölle sahren.

D, wie viel besser hätten alle diese Könige gethan, statt nach dem Namen "der Gesiebte" zu streben! Die Liebe würde alle ihre Sünden gnädig bedeckt haben. Best seufzen und wimmern sie vergebens. Die Hoffnungslosigkeit

ter Hölle kann nicht schlagender ausgedriickt werden, als wenn ich sage: Hier ist es auch mit der Liebe aus!

Nie habe ich Menschen so schwer seuszen hören, wie diese Fürsten, Könige und Kaiser. Selten hört man sie sprechen, sie seuszer blos. Der Seuszer drückt alles aus, was sie zu sagen haben. In solchem Zustand sind sie natürlich nur wenig präsentabel. Daher halten sie sich auch meistens scheu und ängstlich zurück, und nur selten begegnet man ihnen auf der Heerstraße. Sie können sich auch nirgends blicken lassen. Wie der Habicht von einer Unzahl Bögel, so werden sie von allen denen versolgt, deren Wohlsahrt sie aus Erden vernichteten. Jeder möchte sie am liebsten mit Füßen treten und durch Flucht können sie sich nicht retten.

Ein ähnliches Schicksal haben die Prätendenten, die natürlich die bittersten Feinde der Könige von Gottes Gnaden sind. Außegehungertere, vergrämtere und zugleich raubgierigere Wesen als diese Prätendenten kann man sich nicht vorstellen. Sie gleichen gierigen Wölsen, die mit einem deutlichen Borgeschmack von einem recht setten Bissen hungrig umher schleichen. Aber die setten Bissen sind selten, selbst in dem besten Teil der Welt.

Die unglücklichen Könige! Elend an und für sich, werden sie auch noch versolgt! Diese Augst, in der sie immer schweben, ist sast das Schlimmste von allem. Plötzlich ertönt der sürchterliche Kus: "Ein Prätendent, ein Prätendent!" und unwillsürlich drängen sich die Hosschanzen um ihren Herrn und König. Jetzt beginnt ein Kamps, ebenso lächerlich wie schrecklich. Bersteh mich recht, in der Hölle ist ja eigentlich nichts lächerlich, alles ist nur Jammer und Elend. In wahnsinniger Dhumacht stürzt sich der Prätendent in den Kreis, dem kläglichen König die Krone vom Haupte zu reißen. Selbst kann das armselige Geschöpf sich nicht wehren, dazu ist es viel zu jämmerlich und niedergedrückt. Aber seine Trabanten lassen ihn nicht im Stich, kämpsen sie doch zugleich für ihr eigenes Dasein. Sie sechten tapser, ungesähr wie der Hase mit den Vorderpsten. Der Prätendent wird mit Glanz zurückgeschlagen, und ohne Krone, lediglich mit Schimps und Schande schleicht er von dannen.

Wie gut hätten viele dieser Elenden es auf Erden haben können, ein wie glückliches, beneidenswertes Dasein hätten sie zu sühren vermocht! Von Geburt an waren sie gesegnet vor Millionen. Sie besaßen Reichtum, Rang und Anschen. Aber sie konnten nicht bescheiden im Thal des Lebens wohnen, ein Wahnwitz des Chregeizes ergriff sie, eine Krone mußten sie tragen. Und um diese zu gewinnen, stürzten sie sich Hals über Kopf in ein Leben, in welchem sie alse Achtung vor sich selbst und Glück und Friede verstieren mußten. Die niedrigsten Ränke mußten sie schmieden, mit den gemeinsten Personen vertraulich verkehren, ja das Blut Tausender auf ihr Gewissen laden.

Natürlich siührten sie beständig ihr sogenanntes göttliches Recht im Munde; sich selbst und anderen logen sie vor, daß sie sich auf dem Altar der Gerechtigkeit zum Opser brächten. Aber das sogenannte göttliche Necht existierte nur in ihrer Einbildung, war im Ursprunge oft nur ein schamloses Lügengewebe. Und auf jeden Fall ist es besser, mit Unrecht ein seliges Ende zu sinden, als mit Necht zur Dual der Hölle verdammt zu werden.

Ich sprach von Menschenschlächtern. Man braucht nicht König oder Kaiser zu sein, um Menschenschlächter zu werden; einige der größten Schlächter, welche die Welt gekannt hat, waren nur Stattshalter, Feldherren und ähnliches.

Hier in der Hölle setzen sie ihre blutige Arbeit fort; dabei denke ich namentlich an die zuletzt Genannten. Auf Erden war Kampf und Totschlag ihre Lust und Freude. Mit der Freude ist es hier natürlich vorbei, aber die Lust ist geblieben. An Anhang sehlt es diesen berühnten Heersührern nicht. Um ihre Fahnen scharen sich alle, deren Streben auf Erden Krieg und Blutzvergießen war, in schneidigem Gegensatz zu dem Frieden und der Liebe, die Gott der Welt hatte verkünden lassen. Auf den weiten, öden Feldern sammeln sich die Heere, Hunderttausende gegen Hunderttausende. Es kommt zur Schlacht. Mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen, aber mit klappernden Zähnen rücken sie gegen einander. Eitles Spiel! Die Kanonen geben Kauch, aber

keinen Knall. Und vorwärts stürzen die mannhaften Recken. Man erwartet ein entsehliches Gekrach, aber alles geht sehr klau und still ab, denn in Wirklichkeit findet gar kein Zusammenstoß statt. Ansstatt den Feind zu wersen, läuft man direkt durch ihn hindurch. Unsinniges Beginnen! Keine Entscheidung, kein Sieg ist möglich. Dessenungeachtet sängt, nachdem man sich einigermaßen erholt und gestärkt hat, dasselbe Spiel von neuem an. Und nicht allein das Herzblut sließt in diesen Schlachten, nein, selbst der Geist verraucht. Unbeschreiblicher Jammer!

Ich dachte an die Streiter in Walhalla. Aber das war ein blöder Gedanke, denn zwischen diesen und jenen herrscht keine Spur von Ühnlichkeit. Die Helden in Walhalla strahlen in Kraft und Glorie; sie leben nicht allein ein wirkliches, sondern ein vollskommenes Leben. Die Helden in der Hölle dagegen — man nuß lachen und weinen über sie, über diese Helden mit klappernden Zühnen, mit eitlem Beginnen und fruchtloser Mühe. Indes, hier ist niemand, der über sie lacht oder weint. —

Wir leiden hier, wie Du weißt, an einem brennenden Durst. Wie schmachten wir nach einem Tropsen Wasser! Es könnte und aber nicht leicht einfallen, unsern Durst in dem schleimigen und übelriechenden Wasser des schwarzen Flusses zu stillen. Dennoch giebt es einige, die es ganz insgeheim versuchen. Als ob das versborgen bleiben könnte! Über den ganzen Körper schlägt der versäterische Lügenstoff aus, er schwillt an und sickert überall durch, um wieder zum Fluß zurück zu sehren. Nur ein verschwindend kleiner Lügenteil, der dem Betressenden selbst angehört, bleibt zurück und giebt die Veranlassung zu neuem brennenden Durste. Dann schleicht man wieder zum Flusse hinab und saugt abermals Schmutz ein. Auf diese Weise destilliert man nach und nach den ganzen schwarzen Fluß durch sich hindurch. Noch aber hat wohl niemand dies Versahren beendet! — —

Aller guten Dinge sind drei — so sagten wir auf Erden. Aber das war oft eine teuflische Lüge. Es ist daher nicht zu verwunstern, wenn auch uns hier diese Dreiheit höusig den Kopf heiß macht. Sch weiß z. B. recht gut, daß Gott ein dreieiniger Gott ist; aber diese drei Personen mir in einer vereinigt zu denken, das übersteigt meine Kräste. Die Dreieinigkeit geht mir immer gleichsam entzwei. Weiter als zu zwei Personen komme ich nie. Verzebens quäle ich mich, daß Kopf und Herz zu brechen drohen, aber eine Person sehlt mir immer. Bald ist es Gott der Sohn, bald der heilige Geist, und bald — v, jetzt hab ichs beinahe — — — nein, es ist verzebsich — — v, wie verzweissungsvoll!

Noch eine andere Dreiheit macht mir viel zu schaffen. Auch sie geht mir entzwei, nur nicht immer: Glaube — Liebe — Hoffnung. Siehst Du? Aber was ist Glaube und was ist Hoffnung? Ich kenne weber das eine noch das andere mehr. Dagegen was Liebe ist, weiß ich noch zu meiner tiessten Dual, — doch nein, ich weiß nur, was sie hätte sein können!

D, daß ihr euch doch warnen ließet, ihr, die ihr noch im Lichte und in der Hoffnung wandelt! Die Liebe ist kein Spiel, kein Scherz, sie ist des Lebens tiesster Ernst. Hätte ich auf Erden recht verstanden, was Liebe ist, dann würde ich den Glauben und die Hoffnung nicht verloren haben.

D, laßt euch doch warnen! Mein Herz schlägt euch entgegen, schlägt Dir entgegen, mein stummer Freund, der Du noch nicht mit einem einzigen Worte auf alle meine Briese geantwortet hast, und Dir, meine Mutter, obgleich meine tiessten Seuszer an Deinem Ohr immer vorbei glitten, und Dir, Martin, obgleich Du das Wertzeug meiner beständigen Qual geworden bist. Was wolltest Du von mir? Was hattest Du mir zu sagen? Euch allen, allen schlägt mein Herz entgegen! Selbst von der Hölle aus nenne ich euch meine Brüder und Schwestern!





#### XIII.

Solltest Du es glauben? Nicht allein die bösen, nein, selbst die guten Thaten kehren zur Dual und Reue in meine Erinnerung zurück. Und wieder sage ich: natürlich! Denn selbst unsere besten Handlungen sind nicht ohne Mängel. Bei allen ist ein Haken, und mit diesem scharfen Haken schlagen sie wie mit Krallen in unser Herz ein.

Auf meinem Kontor war ein junger Mann, der in hoher Gunst bei mir stand. Außer anderen Geschäften waren ihm kleinere Inkassos anvertraut. Plöhlich merkte ich Unrat; verschiedene kleine, aber übereinstimmende Umstände gaben mir nur allzuguten Grund, an seiner Ehrlichkeit zu zweiseln. Ich beodachtete ihn genauer, und bald entdeckte ich, daß der Bursche spielte. Ein besonderer Zufall gab mir Gelegenheit, ihn auf frischer That zu ertappen, und ich beschloß, diese Gelegenheit zu benutzen.

Die Spielhöhle befand sich in einem entlegenen Winkel der Vorstadt. Das Abenteuer war nicht ohne Gesahr, doch darauf achtete ich nicht. An einem unwirtlichen Winterabend stand ich in einen groben Überzieher gehüllt gegen Mitternacht vor dem nur bezzeichneten, scheinbar unbewohnten Hause. Auf ein bestimmtes Zeichen schloß sich mir die Thür auf. Nachdem ich durch einen langen dunkeln Gang getappt, trat ich ins Spielzimmer ein. Hier erblickte ich eine ebenso zahlreiche wie gemischte Gesellschaft, die sich trot der von Zigarrenqualin und Ausdünstungen verpesteten Atmosphäre

sehr wohl zu befinden schien. Berschiedene Spiese waren arrangiert. Bei einem derselben präsidierte mein flottes Bürschchen; er hielt in aller Form Bank. Einer plötslichen Eingebung solgend, trat ich an den Spieltisch und pointierte.

Sofort faste er mich ins Auge. Mein Anblick fibte eine fürchterliche Wirkung auf ihn. Er wurde leichenblaß, die Karten entfielen seinen Sänden. Als er wieder ein wenig Fassung er= rungen, schien es einen Augenblick, als ob er sich erheben wolle, ent= weber um zu fliehen ober um mir zu Füßen zu fallen. Doch ein gebieterischer Blick und eine Handbewegung meinerseits reichten bin, ibn auf den Stubl zu bannen. Einer von den Anwesenden, welchem Die Beränderung in seinem Wesen am meisten aufgefallen war, bot ihn ein volles Glas Portwein, das er gierig ergriff und in einem Auge leerte. Jett wurde er ebenso seuerrot, wie er vorher bleich gewesen war. Er wagte wieder, meinem Blick zu begegnen, aber kalt wies ich ihn zurück. Wie ein Fremder stand ich vor ihm, der nur eines zu fordern hatte: Die Fortsetzung des Spiels. Die übri= gen verlangten dasselbe. Was hier eigentlich vorging, davon hatte niemand eine Ahnung. Reine Gnade existierte für den Sünder, wenigstens eine Zeitlang mußte er noch aushalten. Mit zitternden Banden, halb sinnlos verteilte er die Karten, gab und empfing Geld. So ging das Spiel weiter, und der Bankier fchien, merkwürdig genug, ein seltenes Glück zu haben. Doch ich konnte warten; ich zweiselte nicht, daß es anders kommen würde. Bald fing ich an, mein Spiel zu forcieren. Rie vorher hatte man in diesem Kreife wohl um fo hohe Geldsummen gespielt. Die Spannung mar daher auch gang außerordentlich. Am größten aber beim Bankier; er war wie auf die Folter gespannt. Das mußte ein schnelles Ende nehmen. Noch ein Spiel, und die Bank war gefprengt!

Da sprang der Unglückliche sempor, und mit dem Ausruse: "Alles, alles ist verloren!" wollte er an mir vorüber stürzen. Aber ich packte ihn am Arm. "Nicht alles", sagte ich leise, "es kann noch mehr verloren gehen. — Einen Augenblick Geduld! Wir verlassen zusammen diesen Ort!"

So mußte er ganz manierlich Rock, Hut und Stock nehmen, um auf anständige Weise die Gesellschaft zu verlassen und mir zu solgen. Das Aussehen war natürlich groß, aber alles ging so sicher und glatt ab, daß niemand Anlaß sand, Ausslärung oder Genugthuung zu fordern.

Ich nahm ihn also mit mir. Mit schlotternden Knieen wankte er an meiner Seite. So lange wir auf der Straße waren, wurde nicht ein einziges Wort gewechselt. Aber sobald wir uns allein auf meinem Zimmer befanden, brach ich das Schweigen und schonte ihn nicht. Er, im Vollbesitze meines Vertrauens, ein Betrüger und Spieler!

Voller Reue, demütig und zerknirscht stand er vor mir. Zusletzt bat er nicht mehr um Schonung für sich selbst, sondern nur noch sür seine arme Mutter, deren einzige Stütze und Freude er auf Erden gewesen.

Doch er mußte lange bitten und betteln. Ich hatte fest besschlossen, ihn nicht so leichten Kaufs davon kommen zu lassen. Diese Nacht sollte er nicht vergessen, so lange er lebte.

Endlich nahm ich ihn wieder in Gnaden auf. Ich wollte, sagte ich, ihm Gelegenheit geben, seine Reue durch Thaten zu bewähren, und ein neuer und besseren Mensch zu werden.

So war denn alles wieder gut. Nein, gut war es doch nicht. Als er sich entsernen wollte, bemerkte ich, daß er wie ein Berausch= ter taumelte, und sich kaum auf den Beinen halten konnte. In diesem Zustand konnte ich ihn nicht heim gehen lassen, das unglücksiche Geheimnis würde ja sosort seiner armen Mutter verraten werden. Ich schlaszimmer in meinem Diener, und ließ dem armen Teusel ein Schlaszimmer in meinem Hause anweisen.

Am nächsten Morgen lag er in wilden Fieberphantasieen. Mir fiel sosort seine Mutter ein, an sie hatte er ja mehr gedacht als an sich selbst. Schnell war mein Entschluß gesaßt. Meinem verz trauten alten Diener schärfte ich es auf das dringlichste ein, den Aufenthalt des jungen Mannes in meinem Hause niemandem zu verraten. Dann schrieb ich an seine Mutter, er habe plöglich eine Briefe auß der öbsse. wichtige Geschäftsreise, die nicht den geringsten Ausschab duldete, antreten milsen. Wahrscheinlich würden mehrere Wochen bis zu seiner Rickschr verstreichen. Seinen Abschiedsgruß würde er ihr persönlich überbringen.

So ruhte sein Schicksal, nächst in Gott, ganz in meinen Händen. Woche auf Woche verstrich unter einem heftigen Nervensfieber. Fast meine ganze Zeit teilte ich zwischen ihm und seiner Mutter. Ich war wirklich alles, was ein Bruder sür den einen, und ein Sohn für die andere sein konnte. Namentlich als der Kranke sich etwas erholt hatte, nahm ich mich seiner mit der zärtslichsten Sorgsalt an. Auf der anderen Seite ward mein ganzes Ersindungstalent nötig, seine arme Mutter zu beruhigen.

So gewann er denn endlich seine Gesundheit wieder. Es hieß, er sei unterwegs krank gewesen und kame jetzt von der Reise zurück. In Wirkichkeit, er war auf der Reise nach dem Reiche der Toten gewesen, und von dieser Reise kehrte er zurück. Der wahre Grund seiner Abwesenheit vom Hause gelangte nie zur Kenntnis seiner Wutter. Ich placierte ihn dann in einem andern Zweig meines Geschäfts, und nie hatte ich wieder die geringste Ursache, mich über ihn zu beklagen.

Doch jetzt zur Sache selbst! Du glaubst vielleicht, daß ich volle Ursache erhielt, bei dieser Gelegenheit mit mir selbst zufrieden zu sein? Auch ich dachte damals so. Aber hier, wo es einem wie Schuppen von den Augen fällt, hier, wo alles in sürchterlichster Klarheit und Nacktheit vor einem liegt, — wie ganz anders nimmt sich hier unser Thun und Treiben aus!

An und für sich war es gewiß nichts Schlechtes, so den Bogel bei den Flügeln zu greisen, und ihn nicht eher loszulassen, bis er vollständig gezähmt war. Doch ich muß bekennen: der Kern meiner Handlungen wurzelte nur in einem hochmütigen Selbstgefühl. Meine Eigenliebe fühlte sich durch die moralische Macht, welche ich über den Sünder geübt, in nicht geringem Grade geschmeichelt. Nur mit einem Blicke hatte ich ihn gezwungen, die Karten in der Hand zu

behalten und das Spiel fortzusetzen, und ich hätte um meine Seele gewettet, daß er von nun an keine Karten mehr anrühren würde.

Und später meine Gitte gegen ihn, sie entsprang nur dem nagenden Gesiihl, daß ich zu hart, viel zu hart gegen ihn gewesen sei. Mit einem gewissen grausamen Behagen hatte ich ihn sich vor mir im Staube winden sehen. Wo bleibt nun, o mein Freund, die gute That? Jetzt bin ichs, der sich im Staube windet, wenn ich daran denke, was er damals leiden mußte.

Iene eine Nacht hinterließ eine Spur fürs ganze Leben. Alle Lust und aller frischer Mut der Jugend waren von ihm gewichen, nie wurde er der Mann, den seine Jugend erwarten ließ. Es war etwas geknickt in ihm. Ein scheuer, ängstlicher Blick legte ein beständiges Zeugnis von dem Geheimnis seines Lebens ab. —

D, diese guten Thaten, sie haben schon viele ins Berderben gestürzt! Denn, zweisle nicht daran, die meisten lobenswerten Handslungen würden, unterzöge man sie einer strengen Untersuchung, ein ähnliches jämmerliches Facit liesern! Richt will ich leugnen, daß es überhaupt gute Werke giebt. Aber genau betrachtet, was sind selbst die rühmlichsten anders als Ersüllungen unserer Schuldigkeit? Wie man sie auch wendet und dreht, ein Überschuß kommt nimmersmehr heraus. —

Existierte nicht einst etwas, das man die drei Glaubensartikel nannte? Ich habe eine dunkse Ahnung davon. Nicht wahr, es stand in Berbindung mit der Dreieinigkeit, und es gehörte zu dem Teuersten, was dem Menschen gegeben ist?

Ich habe gegriibelt und gegriibelt bis ich fast den Berstand darüber verloren. Doch jetzt din ich klüger geworden. Was könnte es mir auch nützen, wenn ich die drei Artikel hersagen könnte? Den Glauben, der ihnen Inhalt und Namen verleiht, würde ich doch nie sinden, er würde ewig nur ein leerer Begriff sür mich sein. Ja, den Begriff habe ich, aber wie hohl, wie entsetzlich hohl ist er! Glauben? Was heißt das? Der Gegenstand des Glaubens ist Gottes Sohn. Das weiß ich, das wissen sogar die Teusel. Er ist

der Erlöser. Aber wie er ein Erlöser geworden, und wie eine Seele Teil an ihm bekommt, weh mir, wehe, davon weiß ich nichts.

Es geht mir mit dem Glauben wie mit der Reue. Könnte ich nur einen einzigen Augenblick wahre Reue fühlen, dann wäre ich erlöst. Aber vergebens quäle ich mich. Ach, ich kann, ich kann nicht! Bisweilen scheint es mir, als wäre ich nahe dabei, als wollten sich Thränen in nieme Augen drängen. Aber das ist nur Betrug, elende Täuschung. "Nur eine einzige Thräne!" seufze ich in namenloser Dual. "Ewige Barmherzigkeit" — ach, was ist ein Flehen ohne Glauben! — "ewige Barmherzigkeit nur eine einzige Thräne!" —

Die Zeit läuft. Das ist natürlich Unsinn. Hier giebt es ja gar keine Zeit. Indessen muß doch etwas da sein, was läuft. Das beweist der stets zunehmende Lichtschein. Der erhaben schwe Augenblick nähert sich, wo das Paradies in seinem Glanz die Finsternis der Hölle gleichsam verschlingen soll. Doch Du mußt dem, was ich sage, kein besonderes Gewicht beilegen; ich spreche ja von etwas mir vollständig Unbekanntem. Vielleichtist iener große Augenblick sürchterlich, ohne schön zu sein, und vielleicht liegt er noch in weiter, weiter Ferne.

Breit ist der Weg, der ins Berderben sührt. Erst von der

Hölle aus sieht man recht, wie breit er ift.

Die meisten Menschen tanzen gleichsam diesen Weg hinab. Ihr ganzes Leben ist ein Spiel, ein Taumel, ein Fest, und sie fragen nicht, ob es Gott oder der Tensel ist, welcher sie zu Festen zieht. Sie atmen nur im Augenblick; ihre Zukunst ist der nächste Ball, die nächste Gesellschaft, die nächste Konnödie oder die nächste Mode; ihre Ewigkeit ist die langweilige Stunde der Erwartung. Sie sprechen zu sich selbst: "Wir leben, wir leben!" Aber der Tod hält sie in seinen Armen. Holbeins bekannter Totentanz in der alten Stadt Basel ist mehr als eine Fadel. Sie tanzen, liebeln, plappern, schlasen und essen sich durch die Welt. Plösslich giebt es einen kleinen Ruck und — sie sind in der Hölle.

Andere kriechen gleichsam auf dem breiten Weg. Man sollte das sür beschwerlich halten, doch keineswegs ist es so. Der Maulwurf in der Erde sühlt sich nicht mehr beschwert als der Bogel in

der Luft. Und sie haben etwas vom Maulwurf an sich. "Wir achten auf das Solide", sagen sie, und wühlen hinein in die Erde. "Wir sehen", sagen sie, und sie haben Recht. Denn es ist nur eine Fabel, daß die Maulwürfe blind geboren werden. Sie haben im Gegenteil den schärfsten Blick, felbst für jeden kleinften Biffen, den sie unterwegs finden. Aber sie suchen sich nicht diese kleinen Bissen; nein, ihr Sinn steht nach großen Stücken. Allein sie verschmähen nichts; selbst mit den Brocken von der Herrlichkeit des Staubes nehmen fie fürlieb. Anderes kennen fie nicht. Sie seben immer nur nach unten; nur das, was im Schmut liegt, hat Wert für sie. Was droben ist, wissen sie nicht, wollen es auch nicht wissen. Nie haben sie daran gedacht, daß ein gestirnter Himmel fich über ihren Häuptern wölbt. Ihr Leben ist eine endlose Wühlerei. Nein, endlos doch nicht. Wenn sie sich so durch ein größeres oder kleineres Stück der Welt hindurch gewühlt haben, stoßen sie plot= lich auf ein Loch; dies Loch ist der Tod. Jah stürzen sie bin= durch, und wenn sie wieder jum Bewußtsein gelangen, sind sie in der Hölle. —

Unbegreislich ist es! Obgleich alle Menschen wissen, daß sie einst sterben werden, sind ihrer doch nur wenige, die an den Tod denken, und noch wenigere, die sich auf ihn vorbereiten. An die meisten Menschen tritt der Tod als ein unerwarteter Gebieter, zu dessen Sampsang man nicht die geringsten Vorkehrungen getroffen. Wie ist da etwas anders als ein qualvolles Erwachen in der Hölle möglich?

Unbestreitbar, für die unendliche Mehrzahl. Und eine wunderbare Bewandtnis hat es damit. Oft trifft man hier in der Hölle Menschen, die zu sinden man nie erwarten durste. Geachtet, geehrt, ja beweint schieden sie aus der Welt; gen Himmel wandten sich die thränenvollen Blicke der Hinterbliebenen. Aber dort sind die Alsgeschiedenen nicht, sie sind in der Hölle. Denn Gott urteilt nicht mit Menschenverstand. So gut und vortrefslich auch diese Abgeschiedenen gewesen sein mögen, des Wichtigsten ermangelten sie doch, dessen, worauf es zuletzt allein ankommt: eines gläubigen

Herzens, ganz in Gott lebend. Bielleicht hatten diese Menschen die ganze Welt gewonnen, aber an ihrer Seele erlitten sie Schaden.

Und umgekehrt. Oft bleiben Menschen der Hölle sern, die man lange und sicher erwartete. Ihr Ruf und ihre Werke gingen ihnen voran und meldeten sie an. Aber man wartet vergebens, sie kommen nicht. Hier ist nur eine Erklärung möglich. So arge Missethäter sie anch gewesen sein mögen, elende, blutige Sünder, müssen sie doch in einer fruchttragenden Reue Gnade vor Gott errungen haben. In jenem äußersten Augenblicke vielleicht trat der Erlöser zwischen sie und die Hölle, wo ihr Platz schon so gut wie bestimmt schien.

Ihr, die ihr geliebt habt, die ihr eure Hingeschiedenen so schmerzlich vermißt, ihr werdet natürlich bebenden Herzens und weinend fragen: "Ach, können wir denn nicht mit unseren innigsten Gebeten euch helsen und beistelben?"

Ich weiß es nicht. Aber betet, betet sür uns von ganzer Seele und ohne Unterlaß! Das wenigstens weiß ich, daß wahre Liebe nie umsonst weint, nie umsonst betet. Denn Gott ist ja die Allsebe und sein Sohn die Ersüllung der Liebe unter den Menschen. —

Schaue ich vorwärts, schaue ich rückwärts, meine Pein ist gleich groß. Schaue ich vorwärts, sammelt sich alle meine Dual in der schauerlichen Vorstellung von einem endlosen Dasein ohne Hoffmung. Schaue ich rückwärts, sammelt sie sich in dem wilden, nagenden Schmerz über ein verlorenes, versehltes Leben.

Sa, hier von der Hölle aus erkennt man erst recht, welch schöne herrliche Früchte das irdische Leben hätte tragen können. D, wie glücklich seid ihr, die ihr noch lebt und noch am Steuer eures Geschicks sitzet! "So lange Leben ist, ist auch noch Hossmung!"— nie ist eine entschiedenere Wahrheit gesprochen worden. D, gebt euch doch nicht dem sallschen, verderblichen Wahne hin, daß es zu spät seit Diese Lüge allein hat mehr Seelen getötet, als alse Laster der Welt zusammen; es ist nicht zu spät! Und wenn euch der Tod schon morgen erwartete, es ist nicht zu spät. Roch kann das Erdenleben,

liegt es auch in den letzten Zügen, euch Frucht bringen in Friede, die Freude und Herrlichkeit des ewigen Lebens kann noch aufgehen für euch.

Fasset nur einen andern Sinn! Kehret um, und suchet den Frieden, wo er zu sinden ist!

D, hättet ihr nur eine klare Borftellung von der Wirklichkeit, ihr würdet nie verzweifeln! So bedrängt, so elend, so verloren ihr euch auch fühlt, ihr habt doch keinen Grund zur Berzweiflung. Die Verzweiflung ist ja nicht bei euch daheim; ach nein, hier bei uns ift ihre Beimat! Erst hier ift es zu spät. Bättet ihr nur eine klare Vorstellung davon, ein wie geringer Teil eures Daseins das irdische Leben ist, und wie wenig vom Ganzen verloren ist, felbst wenn alle eure irdischen Hoffnungen vernichtet sind! 3ch fage: alle. Aber soweit ist es noch nie mit einem Menschen ge= kommen. So öde auch die Welt vor ihm liegt, er wird immer noch manchen grünen Fleck finden, sein Glück wächst auf mehr als einer Stelle, wenn er nur die Hoffnung nicht sinken läßt. Und die Welt ist nicht alles; sie ist ja nur ein kleiner Teil des dir zugemessenen Daseins. Sieh hinauf zu den Sternen! Ihrer find mehr, als du zählen kanust. Und wäre die Welt auch wirklich verloren für dich, was will das sagen? Das ist doch nur ein Stern, der von deinem Himmel gefallen ift. Du haft ja noch all die andern. Berzweifle daher nicht! Es ist eine Höllenlüge, wenn jemand zu dir sagt: es sei zu spät! Es ist nicht zu spät. Noch kannst du glicklich werden. Das ist so gewiß, als es einen Gott giebt. Rehre nur um und suche den, der dich erretten und erlösen kann! Wie spät es auch geworden, es ist dir doch vergönnt. ein neues Leben zu beginnen. Aber zögere nicht, den glückseligen Weg zu betreten, der von Stern zu Stern dich führt in das Reich ewiger Freude! D, zögere nur nicht! Denn in demfelben Augenblick, da der Tod dich auf dem alten Wege in deinen Sünden überrascht, stürzt der himmel mit allen seinen Sternen zusammen. und dich umfängt ewige Finsternis.

Zu spät ist es nicht. Mag auch noch so viel verloren sein,

das Wichtigste ist noch zu retten: dein Leben, deine unsterbliche Seele, dein Frieden, deine Seligkeit!

Haft du beinen Mammon verloren? — beine Seele ist zehn= taufend mal mehr wert!

Haft du keine Zukunft? — Siehe, die Ewigkeit liegt vor dir! Bist du in der Liebe verraten worden? — die Liebe wird dich einst erlösen!

Lebst du ein entwürdigtes Leben? — Es giebt eine ewige, vollkommene Erhöhung! Hat die Welt dich verstoßen? — du hast ja noch den Himmel, versuch es mit ihm!

Gewahrst du keine Freude mehr für dich? — Noch kannst du die ewige Seligkeit ererben!

Verstehst du jetzt, wie wenig in Wirklichkeit verloren ist, viel vielleicht an und sür sich, aber nur winziges in Vergleich mit dem, was noch zu gewinnen und zu verlieren ist? So sasse denn Mut! Wahrlich, ich sage dir: Noch, noch ist es nicht zu spät! Noch kannst du ein neues, ein heiliges und glückliches, ein glückseliges Leben beginnen! —

Ich habe sie gesehen! Mir war, als ob der Tod mich ausst neue durchschauerte. Bis in die Tiese der Seese erschüttert, bebte ich zurück vor dem Anblick und ich sank dahin unter der fürchter= lichsten Anklage. Ja, sie war es, sie, gegen die meine Sünde so groß ist, daß ich nie gewagt habe, mich zu entschuldigen.

O, mein Freund, nie sprach ich davon, immer aber hat mir heimlich davor gegraut, daß ich hier in der Hölle einst Anna begegnen sollte, deren Leben ich so leichtsinnig vernichtete. Sie ist hier, ich habe sie gesehen!

Ich ging mit einem meiner Bekannten. "Kennst Du Undine?" fragte er. Auf meine verneinende Antwort suhr er sort: "Siehe da ist sie".

Meine Augen folgten der angedeuteten Richtung, und ich sah eine jugendliche, stattliche Frauengestalt in luftigster Kleidung und mit aufgelöstem Haar. Ihre Kleider klebten an ihren Gliedern; es war, als ob sie von Nässe trieften. Sie war still damit beschäftigt,

bald ihre Kleider, bald ihr schweres Haar auszuringen. Jetzt sah sie auf. Entsehen durchbebte mich; es war Anna!

Ja, sie war's! Dieselben regelmäßigen, schönen Züge, dieselbe üppige Gestalt; und doch eine ganz andere. D, wie surchtbar versändert! Allerdings dieselben Züge, aber wie erschlafst und tierisch Die Leidenschaft, das Laster, die Berzweisslung hatten ihr mit eherner! Hand ihr Brandmal ausgedrückt. Sie schien um viele Jahre älter, und doch lagen zwischen ihrem Fall und ihrem Tod vielleicht nur wenige Jahre. Und ihr Tod — ich konnte nicht daran zweiseln — war der Tod der Berzweisslung in den Wellen.

Mir graute wie einem Missethäter bei dem plötslichen Anblick des Schaffots. Das war mein Werk, dies erniedrigte, verlorene, einst so schöne und edle Geschöpf!

Da saß sie und rang ihre Gewänder und ihr langes Haar, und dann rang sie wieder die Hände und Seufzer folgte auf Seufzer. D, welche Seufzer! Der volle Busen hob und senkte sich, als solle er zerspringen.

Zuerst dachte ich daran zu entsliehen, mir war, als müsse ein Wort aus ihrem Munde mich töten können. Aber ich weiß nicht, welche Macht mich ergriff, ich stürzte plözlich auf sie zu. Wollte ich mich zu ihren Füßen wersen?

Jetzt erst ward sie meiner ansichtig. Auf suhr sie, betrachtete mich mit einem Blicke voll von Entsetzen und Abschen, und entssoh. Es war mir unmöglich, mich ihr zu nähern. Durch die Macht des Gedankens allein hielt sie sich immer in derselben Entsernung von mir. Zuletzt entschwand sie meinen Blicken in einer Schar Neuangekommener, die ihren traurigen Einzug in die Hölle hielten.

Da kehrte ich um, wie von Furien gepeitscht.





### XIV.

Jd, komme vom Posthause. Daß es ein solches hier giebt, ersuhr ich erst kürzlich. Nein, hier sehlt nichts, nichts — ausgenommen alles, bessen ein Mensch bedarf um zu leben und zu hoffen.

Ich war also auf der Post, um nachzufragen, ob dort nicht etwa Briefe siir mich lägen. Mit unserer Post hat es nämlich eine ganz eigene Bewandtnis. Wer hat nicht etwa von sogenannten Urias= oder Indasbriesen reden hören? Einige glauben, daß diese Ersindung im Osten von König David, im Westen von König Fenge herstamme. Aber sie ist viel, viel älter; sie ist ohne Zweisel auf den Tensel selbst zurück zu siühren. Gegenwärtig ist die Kunst über die ganze Welt verbreitet; ja, viele üben sie aus, ohne es zu wissen, gleichsam insolge eines Naturtriebes.

Alle diese Urias= und Judasbriese sahren direkt zur Hölle, und die Versasser bezahlen das Porto mit ihrer Seligkeit. Hier liegen sie nun postlagernd, bis der kommt, — nicht der, an den sie adressiert sind, sondern der, welcher sie geschrieben hat. Der Weg nach dem Posthause ist ein saurer Gang sür uns. Die Briese, welche wir empfangen, verseugen gleichsam unsere Finger. Doch was will das sagen gegen das Fener im Herzen, welches die unglücklichen Briessschreiber verzehrt, indem sie selbst ihr gistiges Geschreibsel sesen missen?

Aber es waren keine Briefe für mich da. Ein Judas war ich

also doch nicht auf Erden gewesen. Mich dünkte einen Augenblick, als ob ich etwas wie Freude und Friede sühlte. Aber das war natürlich nur Einbildung.

Diese Judasbriese sühren mich zu einer anderen nahe liegenden Betrachtung. Hast Du schon einmal daran gedacht, welch' ernster Akt es eigentlich ist, wenn Du Deinen Namen unter ein Schriststück setzt? Aber wie leichtsimig vollsühren die Kinder der Erde diesen Akt! Doch wehe ihnen, diesen Leichtsinnigen! Jede salsche Unterschrift, jeder salsche Name fährt sosort zur Hölle, und mit unswiderstehlicher Gewalt — ja, unwiderstehlich, denn nur Gott allein kann die Berbindung brechen — zieht er wie an unsichtbaren Fäden den Unterschreiber selbst nach sich. —

Nur zwei Menschen gab es auf Erden, die mich zur Geduld führen konnten: meine Mutter und Lili. Aber Lilis Macht über mich war die stärkste. Aus meiner Mutter sprach die kalte Pflicht, Lili dagegen wirkte mi ihrer unbeschreiblich herzerwärmenden Güte und Liebe auf mich. Im Gesühl meiner großen physischen Kraft war ich heftig und gebieterisch, ich hatte eine entschiedene Neigung, jeden Widerstand zu brechen, alle Hindernisse zu überwinden. Selbst dem absolut Unmöglichen gegenüber ballte ich unwillkürlich die Faust. Auf unserer gemeinschaftlichen Reise ins Ausland kam dies mein unbändiges Wesen so recht ans Tageslicht, aber gerade auch auf dieser Reise gewann Lili vollkommene Macht über mich. Ich ging in ihre Schule, ohne es zu wissen, — und wunderbar, sie wußte es selbst ebensowenig — und unter den guten, köstlichen Dingen, die ich lernte oder zu sernen ansing, war auch Geduld.

Wir hatten Luzern erreicht und sollten über den St. Gottshard nach Italien. Es war meine Absicht, Lili diesen Übersgang über die Alpen recht gründlich genießen zu lassen. Nach meiner Ansicht giebt es nämlich nichts Schöneres in der Welt als diesen schroffen Übergang von dem harschen Norden nach dem milben, hesperischen Süden. Indem man über den St. Gotthard, den Spliigen oder Simplon geht, hat man die Fülle aller Herrlichkeit Italiens in einer Wanderung von Morgen bis Abend gesammelt.

Das Wetter in Luzern war ansangs höchst ungünstig, wir mußten volle acht Tage warten, eine harte Probe für mich. Jeden Morgen gingen Lili und ich nach der Hosbrücke, welche über die Reuß sührt, um nach dem Wetter zu schauen. Kaum sünszig Schritte konnten wir vor uns über den See sehen. Alles war in Staubregen und Nebel gehüllt, nicht eine einzige Bergkuppel konnte unser Auge entdecken. Und jeden Tag dasselbe trübe Schauspiel. Ich schnaubt, innerlich vor Ürger. Nie werde ich diese verdrießslichen und doch so sügen Morgentouren vergessen. Lili sührte mich auf der vierzehn hundert Fuß langen Brücke auf und nieder, ein wildes Tier in Fesseln.

Nur ein schwacher Druck ihres weichen Armes, und ich bezwang jede Äußerung meiner Ungeduld.

Wie geistvoll, wie ersinderisch sie war, wenn es galt, mich zu unterhalten und zu zerstreuen, während wir iso die altertümsliche, überdeckte Brücke aufs und niederschritten. In den von Dachsbalken gebildeten Feldern fanden sich eine Unzahl alter Malereien von naivster Komposition und Ausstührung. Sie blieb bald vor dem einen, bald vor dem anderen Bilde stehen, und die kindlichen und treuherzigen Bemerkungen, welche sie über dieselben äußerte, sessellten mich und entlockten mir oft herzliches Lachen.

Endlich klärte sich das Wetter auf, ein wahrer Festtag für uns. Früher als gewöhnlich standen wir auf der Brücke. Da hob sich die Nebeldecke, der See begann sich auszubreiten, rings herum kamen die herrlichen User zum Vorschein. Bald entkleidete sich auch eine einzelne Bergspitze des grauen Nebelgewandes. Wir konnten uns don dem prachtvollen Schauspiel nicht losreißen, wie verzaubert standen wir da, bis die ganze Verwandlung vor sich gegangen. Das ganze User lag in großem Bogen vor uns, darzüber hob sich Verg auf Verg in blendender Majestät, und im Hintergrund die Zentralalpen mit dem ewigen Schnee.

So brachen wir benn am nächsten Morgen frühzeitig auf, suhren über ben See, und mit jubeluden Herzen zogen wir über ben St. Gotthard. Die Schiffer meinten, es sei dem Wetter nicht

recht zu trauen, aber wir bauten auf unser gutes Glück und genossen in vollen Zügen die Herrlichkeit der Natur. Abwechselnd gingen und suhren wir. Und immer herrlicher entsaltete sich die Gebirgsnatur. Die erste Alpenrose hätte mir beinahe das Leben gekostet — sie war natürlich sür Lili. Welch ein Tag! Ein solcher Tag ist ein ganzes Leben. Als die Sonne sich senkte, zogen wir durch wilde, dunkte Schluchten in das sanste, in seiner einsachen Schönheit und erhabenen Ruhe wie verkarte Ursernthal, und übernachteten in der kleinen Stadt Andermatt. Aber am solgenden Tage, — welche Veränderung! Während der Nacht war wirklich das Wetter wieder umgeschlagen, Schnee deckte den Boden, und der Sturm wütete hestig.

Meine Ungeduld über dieses neue Hemmnis war grenzenlos. Der erste Tag verstrich, der zweite, aber das Wetter änderte sich nicht. Ich unternahm beschwerliche, gesahrvolle Ausstlüge nach allen Richtungen hin. Lili ängstigte sich meinetwegen und bat mich, zu Hause zu bleiben. Das that ich natürlich. Und groß war mein Lohn. Was seinem anderen Menschen auf Erden geglückt wäre, ihr glückte es: sie verkürzte mir die Zeit und sehrte mich Geduld. Sie sührte mich in der kleinen Stadt von einem Hause zum andern. Überall ging sie hinein, als wäre sie schon lange mit den Bewohnern vertraut gewesen, und auch die Leute empfingen sie wie einen alten guten Bekannten.

Obwohl es sehr interessant sein mußte, diese einsache Alpenökonomie kennen zu lernen, sah und hörte ich drinnen und draußen nichts anderes als Lili. Und wer konnte wohl die Augen von ihr abwenden? Sie war wie ein Sonnenstrahl in diesen dunklen Hitten, unbeschreiblich lieblich, Freude spendend. Mir war, und ich bin überzeugt, daß die Leute denselben Eindruck empfingen, als ob sie alles, womit sie in Berührung gerieth, weihte und heiligte.

Auch in kleine Werkstätten und Läben sührte sie mich. Dreist klopfte sie überall an, und überall schien sie zur guten Stunde zu kommen. Es war wie Zauberei. Ein gewöhnlicher Beobachter würde vielleicht gesagt haben: "Ja, so groß ist die Macht der Jugend und Schönbeit". Aber ihr ftanden weit bobere Mittel zu Gebote. Die fennt Gott allein.

Dieser Ausentbalt wurde, was ansangs wohl niemand geglaubt, wirklich senchtbringend sitr uns. Alls wir dies einsame, aber so liebliche Flecken Erde verließen, nahmen wir ein schönes Alpensivell mit uns.

Bisweilen kam bech ein gewisser Migmut über mich. Eines Abends fragte ich Liti: "Wie kannst Du so geduldig und vergnügt an diesem armsetigen Orte sein, der uns mitten in einer glücklichen Fahrt nach berrlichen gesegneten Gesitden zurückhalt?"

"D. Otto, wie leicht wird mir das", antwortete sie. "Ja, armselig ist es bier, und gar vieles seblt, aber ich weiß, daß jenseit der Berge ein Paradies licht und meiner wartet. Nur wenige Tage und Stunden, und ich bin da.

"It das nicht ein wahres Bitt unseres Lebens, Otto? Diese Welt muß nus oft als ein armseliger, mangelhaster Ort erscheinen, und doch können wir freb und glücklich sein. Denn wir wissen, daß jenseit des Berges, den wir vor uns haben, ein Etosium liegt, das unserer wartet als das rechte Baterland, wo uns eine ewige Stätte in dem Hause unseres bimmtlichen Baters bereitet ist. Rur ein Berg ist zwischen uns und diesen glückseligen Gesilden, das ist der Berg der Arenzigung, über ibn gebt der Weg, dann sind wir in der Heimat, dann sind wir glücklich".

Ein paar Tage ipster ruhten wir in einer reizenden Villa aus, die auf einer in den Lage maggiere verspringenden Landzunge stand. Liti saß bei mir in der geräumigen Säusenhalle, gegen deren Fundament die Wegen leise plätscherten, und von we aus wir eine unbeschreiblich schöne Aussicht über den inselgeschmusten See genossen. Am jenseitigen User beden sich die Verge, eine Reihe über der andern, gleichsam verschwindend von der Welt. Die höchsten und entzerntesten Vergipigen waren wie schimmernde, weiße Welten, die unter dem azurdamen Himmel sich auszulösen sedienen.

Ber furzem waren wir mitten im Winter, jest hatten wir ben lieblichsten Semmer. Lili fag neben mir, ben Schof voller

Nosen und Myrthen, die sie gepflickt hatte. In Gedanken verssunken spielte sie mit den Blumen, indem sie dieselben flocht und wieder löste. Meine Seele brannte in mir. Die Blumen waren ja Blumen zu einem Brantkranz! Ich wollte diese schienen Hände erzgreisen und sie mit Küssen bedecken, doch eine heilige Macht hielt mich in Schranken. Es war, als ob immer ein Engel zwischen ihr und mir stände.

"Woran densst Du, Lili?" fragte ich mit bebender Stimme. "Ich dense an das arme, duntle Ursernthal jenseit des Berges" antwortete sie mit sanster Rube, und ich fühlte, wie mein Herz sosort rubiger schling. "Und indem ich daran denke, scheint alles, was mich jest umgiebt, noch schöner zu werden. Indem ich die Herrlichkeit des gegenwärtigen Augenblickes empsinde, segne ich auch die Stunde, die ich jenseit des Berges in Dunkel, Entbehrung und Sehnsucht verbrachte.

"Glanbft Du nicht, lieber Ste, daß wir einn, wenn wir droben bei Gett sind, mit ähnlich glücklichem Gesühl an die dunkeln, kummervollen Tage zurückenken werden, die wir hier auf Erden verlebten? Ich glande es. Einst werden wir sie segnen, falls wir sie jest geduldig ertragen und die Hossmung auf Gett und seinen Sohn bewahren. Denn erst in der Erinnerung an sie wird die Seligkeit ihre rechte, unnennbare Fülle bekommen".

Ein heitiges und bech zugleich schmerzliches Gefühl durchbebte mich bei biesen Worten Litis. Würde auch ich einst von einer böbern Stätte mit Freuden auf das Leben zurückieben, das ich auf Erden geführt? D, welches Leben! Es mußte, ja, es mußte anders werden!

Doch ich kam nie über den Berg, von dem Liti sprach, über ben Berg ber Kreuzigung. Der Berg kam im Gegenteil über mich, und unter seiner Last liege ich hier vernichtet. zerbrochen!

Eine Reise in Italien ist namentlich für einen Kavalier meinesgleichen eine wahre Geduldsprobe. Zollbediente, Lastträger, Fremdenführer, Gastwirte, Bettler, all dies unverschämte Bolt strömt auf der Heerstraße zusammen, nm wie Breusen über den Reisenden

herzufallen. Das ganze schofle Wesen ber niederen Bevölkerung, die über alles sich erstreckende Betrügerei und Prellerei war natürlich mehr, als ich ertragen konnte. Ich hätte mich am liebsten durch Italien hindurch geprügelt, ich fühlte auch, daß ich der Mann dazu Aber Lili war auch hier mein guter Engel. Nachdem ich sie nur ein einziges Mal durch eine heftige Szene, die ich hinterher bitter bereute, erschreckt hatte, unterwarf ich mich ihr ganz und ließ fie schalten und walten. Ich wurde so gahm und gehorsam wie der Löwe im Märchen unter den weißen Hunden der Fee. Sie brauchte nur ihre Hand auf meinen Arm zu legen, mich anzublicken, meinen Namen zu nennen, um sofort auch den wildesten Aufruhr in meiner Natur zu dämpfen. Und wie trefflich verstand sie es, mit biesen jammerlichen Menschen umzugeben! Ich erntete, wohin ich auch kam, nur Verwünschungen, sie überall Segen. Der Weg durchs Leben war so wunderbar geebnet für sie. Aber sie bahnte zugleich den Weg für mich. Ich fühlte, wie ich mit jedem Tage, den ich mit ihr ver= lebte, ein besserer Mensch wurde. Doch das war wohl nur Ein= bildung. Denn ein anderer Mensch wurde ich in Wirklich= feit nicht.





## XV

efs versteht sich von selbst, daß wir in der Hölle sehr, sehr alte Leute haben. Tausend, zwei — drei tausend Iahre nach irdischem Kalender sind kein außergewöhnliches Alter. es doch Leute hier, die unter Sardanapal, Cyrus, Alexander gelebt, die Sokrates, Cicero, Horaz, Seneca und gleichzeitige von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Ja, vielleicht sind einige von diesen berühmten Bersonen selbst bier. Ich habe, wie Du weißt, mir zum Vorsatz gemacht, niemanden blofzustellen. Hier sind Leute, die von Ninives Fall, von Trojas Eroberung. von Jerusalems Zerstörung erzählen können, die mit den Chalbäern die Sterne befragt, mit Abraham die Berden gehütet und mit den Agyptern die Byramiden erbaut haben. Ja, es giebt welche, die noch älter sind als die Sündflut. Hier in der Hölle kann man also, wie Du hörst, richtig Geschichte studieren, ein wahres Quellenstudium. Aber leider ist hier alles unnütz und interesselos; trot der günftigen Gelegenheit unterbleibt das Studieren. Die Zeitgenoffen aller jener großen Männer interef= sieren mich nicht, wohl aber fühle ich den brennenden Wunsch, einen Menschen zu treffen, der mit Gottes Sohn, dem Heiland. zusammen gelebt hat. Aber das ist ein eitler Wunsch. Allerdings giebt es hier gar viele Zeitgenoffen, und fie haben auch viel zu erzählen, aber alle schleichen sich, so zu sagen, um ihn herum. Dder sie kennen nur einen falschen Messias: einen Aufrührer, Bolks-Briefe aus ber bolle.

versührer, Missethäter. In allen ihren Erzählungen ist oft nicht ein Gran Wahrheit, und gerade nach Wahrheit schmachtet meine Seele. Ist das nicht zum Berzweiseln?

Doch ich vergesse ganz, wovon ich eigentlich sprechen wollte. Alte Leute sagen, daß sich die Atmosphäre hier, namentlich in letzeterer Zeit, auffallend verdichte. Dunstwasser gewahren wir nicht, aber die Annahme ist durchaus gerechtsertigt, daß der Dunst im Lause von ungesähr einem Jahrhundert um sünszig Prozent zusgenommen. Eine traurige Aussicht, wenn das so sortgeht!

Daß Salbaderei und leeres Wortgeklingel beständig zunehnen, habe ich schon auf Erden gemerkt. Kluge Leute, mit denen ich darsüber sprach, erkennen die immer mehr sich verbreitende Aufklärung des Bolkes als Grund an.

Nicht mahr, eine ganz merkwürdige Erklärung? Sinnlose Wortdrescherei in beständiger Zunahme — wahrlich auch eine traurige Aussicht für die Welt! Ganz ohne leere Worte kann freilich die Welt nicht bestehen, bis zu einem gewissen Grade findet sie sogar Behagen an sinnlosem Gewäsch. Aber kann bessen nicht schließlich zu viel werden? Eine neue Sündflut droht; es ist, als ob die Welt einst in einem Meere von hohlen Worten geistig er= trinken sollte. Man braucht nur an die Zeit seiner Großeltern zu denken, wie einsach war ihr Leben im Bergleich mit dem unfrigen! Geradeheraus sagte man seine Meinung, wurde verstanden, und damit Punktum! Aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ward man immer fünftlicher und verwickelter. Größer und größer wird die Zeit in allerlei Erfindungen, am größten jedoch in der Erfindung der undenkbarften Umschweife. Phrasen und Formen, - diese find ju zwei regierenden Mächten in unserem Dasein aufgestiegen. Beift schrumpft mehr und mehr zusammen, verscheucht und verblüfft, denn seine Bedeutung schwindet immer mehr dabin. Nicht das Genie. das leere Wort dominiert. Allerdings hat das Wortgeklimper bem Genie angeboten, selbiges in seine Dienste zu nehmen. solches Bündnis ware doch eine zu arge Berhöhnung aller Bernunft. Daber fpricht der Beift: "Nein, - lieber fterben!"

Noch eine andere, nicht minder auffallende Beobachtung hat man in letzterer Zeit hier in der Hölle gemacht: die Zahl der zur Hölle fahrenden Frauen ist in stetem Zunehmen begriffen. Mit Wortklimperei steht die Erscheinung doch nicht in Berbindung. Früher — man braucht nur ein halbes Jahrhundert zurück zu denken — sprüher überwog die Zahl der Männer bei weitem die der Frauen. Jetzt steht die Wage sahl der Männer bei weitem die der Frauen. Jetzt steht die Wage sahl der Wänner dei weitem die der Frauen. Zetzt steht die Wage sahl wird wird von dem zarten überslügelt.

Alles hat seinen Grund, und der Grund zu dieser Erscheinung kann sür jeden, der mit offenen Augen durch die Welt gewandert ist, unschwer zu sinden sein. Er liegt in der modernen Erziehung. Bildung! das ist die Losung der Zeit. Aber worin besteht diese Vildung, auf die das weibliche Geschlecht so versessen ist? Ist es Bildung des Geistes und des Herzens, was man ersstrebt? Macht man die weibliche Jugend mit der Natur und der Geschichte vertraut, damit das Ewige gleich einer Sonne vor ihnen ausgeht und mit ihren Tausenden von Strahlen ihr Inneres ersteuchtet? Macht man sie mit dem bekannt, was groß, schön und edel ist, damit sie einst zum Bewußtsein der wahren Menschenwürde und Weiblichseit kommt? Lehrt man sie vor allem Wahrheit und Liebe? Führt man sie zu Gott, ihrem Schöpfer, Herrn und Erslöser?

Nein, daran denkt man nicht. Unter Bildung versieht man, daß sie zwei oder drei fremde Sprachen plappern können, daß sie auf diesem oder jenem Instrument zu stümpern und die Ohren ihrer armen Mitmenschen mehr oder minder zu mißhandeln imstande sind. Zur Bildung gehört serner, daß sie über alles, wodon sie nichts verstehen, zu schwatzen vermögen, daß sie recht selbständig erscheinen, und endlich, daß sie sich nach der Mode kleiden und bewegen. Sede Falte ihres Kleides ist ein Ding von hoher Wichtigkeit, aber um die Falten ihres Herzens bekümmert man sich nicht.

Kurd und gut, alles ist lauter Eitelkeit und Schein. Man be-

handelt die Mädchen wie Puppen, nicht wie Menschen. Was man Bildung, Erziehung nennt, ist von A bis Z nichts als Puppenspielerei. Arme, arme Frauen! Jett in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit müßt Ihr schlimmere Mißhandlung erdulden, als ehemals selbst in den Tagen der größten Rohheit. Damals ging man davon aus, ihr hättet keine Seele; doch nicht lange dauerte es, da mußte man euch eine Seele zuerkennen. Jetzt aber hat man die Seele von euch genommen, und das ist viel, vielschlimmer!

Zur Zeit unserer Vorsahren war es ganz anders. Da wursben die jungen Mädchen einsach zu ihren häuslichen Pflichten erzogen; ihre übrige Bildung beschränkte sich meistens auf das Verzständnis des Katechismus. Das war doch etwas und wahrlich nicht wenig. Die Frauen dazumal hatten doch ein Bewußtsein und eine Bestimmung. Frommen, einsältigen Herzens suchten sie Gott, und in der Ersüllung der Pflichten eines eingeschränkten Lebens sanden sie ihre Freude und ihren Stolz. Aber jetzt — was ist Pflicht? Die klarste Vorstellung, welche das moderne Weib davon hat, ist die, daß die Pflicht etwas unsäglich langweiliges ist.

Und was heißt Leben? Leben heißt, sich durch die Welt tänsbeln, spielen, klimpern, einen Mann nehmen, einige süße kleine Kinder gebären, die erst spät zur Reise gesangen, ein seines Haus sühren, angebetet werden, unvergleichlich sein bis zum letzten Tage, und dann — eines sehlt noch, aber das beachtet man nicht — und dann in der Hölle erwachen!

Wahrlich, ihr Menschen, ihr habt euch dort auf Erden wahre Borbereitungsanstalten sür die Hölle erbaut; die sür die Männer errichteten sind schlimm, aber die sür die Frauen bestimm= ten sind hundertmal schlimmer. — —

Letthin ging ich in der Nähe der Höllenthore spazieren. Laß Dich nicht durch diesen Namen verwirren. Das sind natürlich nicht die echten Höllenthore, die Gott und aller seiner Gnade Trot bieten. Diese liegen viel tieser und gehören zu einem weit sürchterlichem

Reiche als dem der Toten. Ich meine hiermit nur den befestigten Eingang zur Hölle.

Ich nenne den Eingang befestigt, denn obgleich die Thore weit offen und keine Schildwachen davor stehen, ist es doch noch niemandem gegliicht, aus freiem Willen hindurch zu schlüpfen. Ich weiß nicht genau, ob ich es ernstlich versucht habe; nur soviel weiß ich, jedesmal, wenn ich bis zu einer unsichtbaren Grenzlinie kam, hörte ich in mir ein gebieterisches: "Bis hierher und nicht weiter!" und ich mußte zurückweichen.

Hinaus gelangt niemand, es sei benn mit Zwangspaß; hinein können so viele kommen, wie da wollen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie man in der Welt rechnet; sagt man, jede Minute, - nein, man fagt wohl, jede Sekunde fahrt eine Seele dabin? Nun gleichviel, der größte Teil halt durch diese Pforten der Hoff= nungelofigkeit seinen Ginzug. Will man die Solle in ihrem ganzen nackten Elend sehen, so nuß man hier eine Zeitlang verweilen. Jenseit der Thore liegt ein undurchdringliches Nebelgrau. Aus diesem Dunkel kommen unaufbörlich neue Gestalten von Berlorenen zum Vorschein; einzeln ode scharenweise schweben sie hervor. Alle sind nackt; nur das Geschlecht und das Alter unterscheidet sie von ein= ander. Der Bettler und der hochgeborene, mächtige Herr find nicht von einander zu unterscheiden, sie sind beide nacht und gleich jämmerlich. Diefe Jämmerlichkeit ift bas gemeinsame Abamszeichen, welches in den Mienen, in der Haltung der Elenden und in der Art und Weise ihres Eintreffens, bei allen ohne Ansehen der Person mit gleicher Bollkommenheit ausgeprägt ift. Ansangs ist der Höllenweg gemächlich und bequem, aber sehr bald wird er beschwerlich, ach, unerträglich beschwerlich. Die meisten friechen in halb sinnverwirrender, bebender Angst vorwärts, nicht wissend wo fie find.

Es war, wie man auf Erden sagen würde, ein wirklich unbersgleichlicher Anblick. Ihr, die ihr in der Welt nicht genug des Pikanten und Grausigen erhaschend könnt, hier würdet ihr euch zu sättigen vermögen. Ich sür meinen Teil vermochte es nicht, hier lange

auszuhalten. Alles in der Hölle ist nämlich undergleichlich, leider, leider, und alles ist pikant in eigentlichem Sinne, alles versetzt und einen Stich ins Herz, aber nicht zwei unserer unzähligen Schmerzen sind einander gleich. Bei dieser Gelegenheit war mir, als ob sich alles in meinem Innern um und um kehre. Du wirst vielleicht sagen: das war nur der Schmerz der Selbstliebe. Doch, mein Freund, vielleicht nicht ganz, nein, ich glaube es sicher, nicht ganz. Es war etwas Bessers und Höheres in diesem Schmerz. Ich hätte über mich selbst und über andere weinen können.

Und doch, wie wunderbar! wurde es mir schwer, diesen Ort zu verlassen. Nur durch einen gewaltsamen Entschluß gelang es mir, mich loszureißen, um in aller Einsamkeit die neuen Bitterkeiten zu verdauen, die ich bei dieser Gelegenheit zu kosten bekam. —

Wie reich an Genuß ist doch das irdische Leben! Von der Hölle aus erkennt man das erst mit fürchtlicher Klarheit. Auch mein Leben, jett muß ich es gestehen, ist gar reich an Freuden gewesen. Wie viele glückliche, ich möchte sagen glückselige Augenblicke hat die Erde mir beschert!

Nicht felten klingt mir eine Glocke in den Ohren. Es läutet und läutet, bis in mein Innerstes hinein dringt der vibrierende Rlang. Das ist die Abendglocke, der ich auf Erden fo oft mit füßem Gefühl gelauscht. Bei dem ersten Ton entfaltet sich vor meinem geistigen Auge eine ländliche Szene mit jenem wunderbaren Zauber, welchen nur die Erinnerung verleiht. Entweder sehe ich reiche Korn= fluren, Wald und See, oder ich weile zwischen hohen Bergen, die verklärt ihre Spiten in den Abendglang erheben. Die Sonne neigte sich eben zur Rüste, aber die Glut, die sie hinterlassen, flammt höher und höher in Pupur und Gold. Still ifts geworden, die ganze Natur senkt sich tiefer und tiefer in einen heiligen Frieden. Daß es ein heiliger Friede ift, verkündet die Abendglocke, die traulich von der Dorffirche läutet. Das Tagewerk ist vollbracht, alles bereitet sich zur Ruhe. Die, welche die Liebe vereint, werden bald versammelt sein. In der Hütte sammelt die Mutter ihre Kinder um sich, und miteinander harren sie des Hausvaters. Und ist er

gekommen, dann wird die Thur geschlossen, alle Mühe und Zwicstracht des Lebens wird draußen gelassen. Bielleicht schlüpft eine kleine Sorge mit hinein in die Pforte, aber sie fällt der Liebe ansheim. Sie dient der Liebe zur Nahrung, die Liebe will ja auch leben.

D, wäre ich doch nur jener arme Knecht, der mit den müden Pferden vom Acker heinnkehrt, oder jener zerlumpte Knabe, der seine Kühe heimwärts treibt!

Aber die Abendglocke verkündet mir:

"Für dich zu spät!"

Ja, ja, - es ist - zu spät!

Meine Wiinsche, was sind sie anderes als der Strick, an dem der Berzweiselte sich erhängt!





### XVI.

Jch kehre zu meiner Kindheit zurück. Es war am Abend vor dem Geburtstage meiner Tante. Mein Geschenk lag schon lange bereit, mit unruhiger Seele hatte ich es verwahrt, nach Kinderweise zwischen zwei entgegengesetzten Gesühlen geteilt. Mein Geschenk sollte natürlich ein Geheimnis sein, doch andererseits wollte ich ihr so gern ahnen lassen, welche Überraschung ihr bevorstände. Im Kamps mit diesem Zwiespalt schlich ich mich zu ihr hinunter.

Sie war nicht in ihrem Gemach, das verdroß mich, ich mußte also warten. Zum Zeitvertreib ließ ich meine Augen im Zimmer umherschweisen. Alles befand sich an seinem gewohnten Plat, und nichts sesselte meine Ausmerkamkeit. Ich mußte herzlich gähnen. Doch, was war das? Ein schöner Schmetterling an der Fensterscheibe! Plößlich kam Leben in mich. Ich vergaß alle frommen Ermahnungen, daß ich die kleinen unschuldigen Tiere in Frieden lassen solle, und begann eine hitzige Tagd. Nicht lange dauerte es, da hielt ich den Schmetterling zwischen meinen Fingern. Ängstlich schlug er mit dem einen freien Flügel, aber das half ihm nichts. Ich hielt ihn sest und untersuchte ihn auf das genaueste. Plößlich hörte ich Fußtritte, es war meine Tante. Erschrocken schloß ich die Hand um das kleine Tier zusammen, mir ward ganz heiß im Kopse.

Mit gewohnter Lebhaftigkeit trat Tante Betty ein und beschäftigte sich gleich mit mir. Doch mir war sehr elend zu Mute, ich stand wie ein Tölpel vor ihr. Ein Gespräch wollte nicht

glücken, daher nahm sie, wie gewöhnlich, wenn sie mich ermuntern wollte, ihre Zuslucht zu einer Geschichte. Mochten ihre Geschichten auch zuweilen etwas schwach und abgeschmackt sein, es mangelte ihnen doch nie ein passender Schluß, eine Moral, die selten ihren Eindruck auf mich versehlte. An diesem Abend war die Moral ihrer Geschichte, daß — Gott alle Dinge sieht.

Diese Worte ergriffen mich mächtig, unwillkürlich verbarg ich die Hand hinter meinem Rücken. Mein Herz kopfte laut, eine große Angst überfiel mich.

"Sieh, mein liebes Rind", fuhr fie fort, "Gott fitt auf feinem himmlischen Thron, einen Engel zu jeder Seite, beide mit einer Tafel in der Hand. Gott sieht alle Dinge, und nichts will er ver= gessen. Der Engel zur Rechten verzeichnet all das Gute, das der Mensch nach seinen schwachen Kräften auf Erden vollbringt, und er lächelt dazu so unbeschreiblich hold. Der Engel zur Linken da= gegen verzeichnet alles Bose, und die Thränen rinnen ihm über die Wangen und löschen die Schrift auf der Tasel aus, so daß sie immer wieder erneuert werden nuß. Und wenn nun der lette Tag naht und die Menschen bor Gottes Angesicht von ihrem Leben Rechenschaft ablegen follen, dann wird der Allmächtige mit Donner= stimme rusen: "Hervor mit den Taseln!" und es wird geprüft werden, wie die Rechnung stimmt. Haben wir mehr Boses als Gutes gethan, ohne daß wir unsere Schuld bereut und Bergebung der Sünden empfangen haben, - webe uns dann! Wir werden ewig unglückselig werden!"

Dieser Schluß der Geschichte machte einen sürchterlichen Einstruck auf mich. Ich preßte die Hand so sest, so sest zusammen; mir war, als hätte ich eine glühende Kohle darin. Mein böses Gewissen wars, das mich brannte. Der arme Schmetterling mußte school lange tot sein; dennoch kam es mir vor, als ob er noch immer mit den Flügeln schlüge und mit Gewalt sein dunktes Gefängnis ausbrechen wolle. "Gott sieht alle Dinge, und einst sollen wir alles was wir gethan, vor ihm verantworten!" Meine Selbstbeherrsschung verließ mich. Unter einem Strom von Thränen reichte ich

meiner Tante, ohne auch nur ein einziges Wort hervorstammeln zu können, die Hand mit dem toten Schmetterling hin.

Tante verstand gleich alles. Sie zog mich zu sich heran und drang zuerst mit mild strasenden Worten in mich. Dann tröstete sie mich damit, daß Gott mir meine Sünden vergeben würde, wenn ich sie beweine und bereue. Doch es dauerte lange, bis ich meine Thränen trocknen konnte. Mir bangte und ich war über mich selbst so unsagdar betrübt. Aber nie habe ich etwas Trostreicheres gekannt, als die zärtliche Liebe in Tante Bettys Wesen. Ich mußte meine Hände salten und Gott um Vergebung bitten. Sie sagte es mir vor, und ich wiederholte ihre Worte. Ich war tief bewegt; nie ist eine aufrichtigere Andacht gehalten worden.

Aber Tante war noch nicht fertig. Dies war eine neue Geschichte und die Geschichte mußte ihren Schluß, ihre Moral haben. Sie drückte mich sest an sich, und mit sanster Stimme ermahnte sie mich, mein ganzes Leben lang Gott vor Augen zu haben und zu ihm, meinem Vater, mit meinem Gebet zu kommen. Sobald ich bei mir selbst sühlte, daß ich etwas Böses gethan, sollte ich sofort mit reuigem Herzen Gott um Bergebung bitten und ihm heilig versprechen, daß ich es nicht wieder thun wolle. Dann würde der liebe Gott in Gnaden sich meiner erbarmen, und ich brauchte mich nicht vor der schwarzen Tasel zu sürchten.

Und wir begruben mit stiller Wehmut den toten Schmetterling in einem Blumentopf. Das Grab bekleideten wir mit Grün, und den kleinen zarten Leib betteten wir in Rosenblätter ein, so daß die schwarze Erde ihn gar nicht berührte.

Erleichterten Herzens ging ich von meiner Tante. Doch ich hatte eine unruhige Nacht, voll von wilden Träumen. Immer und immer wieder klangen in meinen Ohren die schrecklichen Worte: "Hervor mit den Taseln!" Wenn ich mich dann angstvoll im Bette aufrichtete, sah ich, daß ich mich im Dunkeln befand. Bis dahin hatte ich nie gewußt, was es heißt, im Dunkeln bange sein — jetzt wußte ich es.

In der Frühe des nächsten Tags eilte ich mit meinem Geschenk

in Tantes Zimmer. Die Thür war wider Gewohnheit geschlossen, öffnete sich mir jedoch sofort als ich ries: "Ich bins, Tante!" Aber unangenehm überrascht blieb ich in der Thür stehen, als ich die liebe Tante Betth still weinend in der Stube sande. Vor sich hatte sie in einer langen Reihe allerlei wunderliche Sachen verschiedenster Art ausgebreitet. Sie winkte mich zu sich, und umarmte und küßte mich stumm. So überrascht und bekümmert war ich, daß ich ganz daß kostdare Geschenk vergaß, welches ich in der Hand hielt. Zuerst dachte ich, Tante habe vielleicht auch einen Schmetterling tot gedrückt. Doch bald kam mir ein anderer Gedanke. "Tante", slüsserte ich, "sagtest Du nicht gestern Abend, daß Gott alle Dinge sieht? Sieht er denn auch, daß Du weinst?"

Tante Betty sal stugend auf. Plötslich war es, als ob die Sonne über ihre milden Züge aufginge.

"Ja, mein liebes Kind", antwortete sie und drückte mich zärtlich in ihre Arme, "Gott sieht auch meine Thränen, und ich thue großes Unrecht, daß ich das vergessen und so traurig sein konnte. Er sieht sie nicht nur, nein, er zählt sie auch".

Und schnell trocknete sie ihre Thränen und zeigte mir ein lächelndes Gesicht.

"Kannst Du sehen, mein Kind, wie schnell Gott sie alle getrocknet hat? Er atmet nur auf das Auge, dann sind sie alle weg". "Aber warum weintest Du denn, liebe Tante?"

"Das verstehst Du nicht, mein Kind. Ich bin heute ein altes Mädchen von vierzig Jahren. Aber darüber zu weinen ist Thorsheit. Und soll ich als alte Jungser von sechzig bis achtzig — ja hundert Jahren sterben, so will ich darum nicht murren noch weinen, wenn der liebe Gett es so haben will. Komm und setze Dich zu nir. Ich will Dir eine kleine Geschichte erzählen.

"Es ist schon lange her, lieber Otto, da lebte ein junges Mädchen, das war ebenso thöricht als hübsch. Denn sie glaubte, die Welt sei zwar unbeschreiblich schön, doch all das Glück und all die Herrlichkeit der Erde warte nur auf sie. Darin lag nun an und sir sich nichts Böses, aber es war eine ebenso verderb-

licher als falscher Glaube. Denn nur die blanke Einbildung wars, daß die Welt so schön sei. Aber wirklich, das Mädchen war hübsch. Doch wenn man ihr das sagte, schlug sie die Augen nieder und es war ihr dann, als ob sie in die Erde sinken sollte.

"Und es var Einer da, der sagte es ihr unzählige Male. O, und wie schön war er selbst, so schön, so stark und so mutig! Es war Kriegszeit. Er besehligte als Kapitän ein Freibeuterschiff.

"Und sie gewann ihn lieb, immer lieber. Weißt Du, was ein Ball ist, ein recht flotter Ball? Das ist ein wunderlich Ding, halb Engelsfreude, halb Teuselswerk. Man wird sortgerissen und schwebt zwischen Himmel und Erde und Hölle. Als der Ball zu Ende war, bat er so slehentlich um ihren einen Handschuh. Ich glaube, in diesem Augenblicke hätte sie ihm gar nichts abschlagen können. Er bekam ihn, — hier siehst Du den andern".

Und sie zeigte mir Nr. 1 von ihren Reliquien — einen alten Handschuh.

"Doch die Familie des jungen Mädchens sagte, er sei ein Abenteurer, mit dem eine ehrbare Person nichts zu thun haben dürse. Das zu hören, war traurig sür sie. Aber er hatte ihr Herz geraubt, sie liebte ihr so innig, und endlich wurden sie verlobt. Hier siehst Du den Ring, den trug er einst an seiner rechten Hand.

"Jett war sie glücklich! Es gab nur eine Stimme auf Erden, die Zugang zu ihrem Herzen hatte, und das war seine. Es kann wohl sein, daß ihm viele und große Fehler anhasteten, doch was wollte das sagen? Sie liebte ihn gerade so, wie er war. Und hätte er zum Auswurs der Menschheit gehört, ich glaube, sie hätte doch sest an ihm gehalten. Wenn man einmal sein Herz weggegeben, dann — doch, das verstehst Du ja nicht. — Er segelte sort und kam wieder heim. Es war ein herrliches Schiff, das er sührte, Wicking hieß es. Sine Prise nach der anderen brachte er heim, und viel Geld verdiente er damit. Aber man behauptete, trotz alldem habe er nie Geld, er sei ein lockerer Bursche, der alles im Spiel wieder verliere. Hierssichst Du das Schiff".

Tante zeigte mir ein kleines hübsches Bild, das einen Schoner mit vollen Segeln auf hoher See darstellte.

"Oft blieb er lange, sehr lange fort. Aber sie schrieben einander, so gut es gehen wollte. D, was für Briefe! Sie legte ihre ganze Seele hinein. Und er — hier siehst Du die Briefe, die er dem jungen Mädchen schrieb".

Sie zeigte mir ein kleines Packet vergilbter Briefe, von einem verblichenen Seidenband sorgfältig umwunden.

"Zuletzt hörte sie nichts mehr von ihm. Was sie in dieser langen traurigen Zeit litt, vermag ich nicht zu sagen. Endlich kam doch ein Brief wieder. Er lag krank, sehr krank in einer Seestadt in fremden Landen. Der Winter näherte sich; sie aber ließ sich nicht zurück halten. Von einem Mädchen begleitet unternahm sie die lange Reise und sand ihn in großem Elend wieder. Er hatte sich duelliert. Was das ist, weißt Du nicht, brauchst es auch nicht zu wissen, aber hier siehst Du die Kugel.

"Sie pflegte ihn und er erholte sich; sie machte ihn frei und bezahlte seine Schulden. Voll von Neue, als ein neuer Mensch kehrte er mit ihr zurück. Die von ihm abgegebene Erklärung bezriedigte sie und ihre Familie. Ein Kaperschiff wollte er nun nicht mehr sühren, sondern von nun an ein großes Kaussarteischiff, das seinem Bruder gehörte. Und sie sollte ihn als seine Gattin begleiten.

"Nur einmal noch mußten sie sich trennen, um dann nie wieder geschieden zu werden. Er wollte seine Familie besuchen und seine Angelegenheiten ordnen.

"Die Zeit verging, der Hochzeitstag stand vor der Thür. Glückslicher Tag, der alle ihre Hoffnungen krönen, all ihren Schmerz heilen und belohnen sollte! Die Brauttracht sag bereit. Hier siehst Du den Brautkranz. Kennst Du die Myrte? Nur einmal im Jahre duldet sie, daß man sie berührt, und jedes Jahr sallen einige Blätter ab. Aber sie hält wohl aus, so lange es noch zwei Augen giebt, die treu sie anblicken.

"Da tam ein Brief. Auf der letzten Station vor der Stadt war er umgekehrt, um nie wieder zu kommen. Hier ist der unglück-

selige Brief, getränkt von ihren Thränen. Was kostete es ihr nicht, ihn zu beantworten!

"Bar er schlecht? Nein, nur leichtsunig. Er hatte sich mit einem Netz leichtsuniger Verpslichtungen umgarnt, aus dem er nicht entrinnen konnte, das sich nur noch entzwei reißen ließ. Sein Onkel, zu dessen Erben er bestimmt war, besaß eine Tochter. Gott segne sie! Zweien hatte er sein Wort gegeben, — die Männer können das leider thun und thun es nicht selten. Aber nur einer durste er es halten. Er ersüllte seine Pflicht gegen die, welche dielleicht am meisten seinetwegen gesitten, und welche — doch daran will ich nicht denken. Er soll ein gesetzter und ordentlicher Mann geworden sein, und hat, das hosse ich zu Gott, sür seine Jugendssünden Vergebung empfangen.

"Aber sie, die gern alles sür ihn geopsert hätte, sie wurde nie mehr froh, und mit Schönheit, Glück und Zukunstshoffnung, mit alledem wars vorbei. Sie wurde nach und nach alt und häßslich und lebte nur noch sür andere Menschen. Denn, obgleich die Welt schlecht ist, nein, die Menschen sind es nicht. Aber viele von ihnen sind unglücklich und die Armen bedürsen der Hise. Die alte Jungfer hat Trost gefunden in Gott, ihrem Herrn und Vater".

So endete Tantes Geschichte und mit vorsichtiger Hand begann sie ihre Sachen wieder zusammen zu packen.

Als sie damit sertig war, sagte sie: "So nun ists vorbei! — Nun wollen wir ans Essen benken".

Ich verstand natürlich kein Wort davon, brauchte es auch nicht. Die gute Tante hatte ihr Herz vor einem menschlichen Wesen ersleichtern wollen, ihr Geheimnis indes wollte sie sich bewahren.

Jetzt erinnere ich mich jedes Wortes und verstehe alles, die Erzählung sowohl, als auch was sie in jener Stunde sühlte, wie schwer es ihr an ihrem vierzigsten Geburtstage ums Herz gewesen sein mag, da sie es vor mir, dem unverständigen Kinde, ausschüttete.

Des Mittags bei Tische schien Tante Betty beinahe übertrieben luftig. Sie hielt Tischreden, worüber wir alle lachen nußten. Und den ganzen Tag über war sie voll schnurriger Einfälle.

Aber die Worte "Gott sieht alle Dinge" kehrten oft in meine Erinnerung zurück, selbst noch im reiseren Alter. Doch mehr das Schreckliche als das Trostreiche darin hatte einen so nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht. So verschieden war ich von meiner guten frommen Tante. Bald aber kam die Zeit, wo es in meiner Macht stand, jenen sürchterlich mahnenden Spruch in den Wind zu schlagen, und bald auch die Zeit, wo ich einen Schmetterling nach dem andern zu Tode marterte, ohne die geringsten Gewissensbisse zu fühlen. —

Die Zeit zu vertreiben, sehen die Menschen als eine ihrer wichtig= sten Lebensaufgaben an, und man hat zur ersprießlichen Lösung dieser Aufgabe die unglaublichsten Veranstaltungen erdacht. Was bei diesem Streben am schwersten ins Gewicht fällt, die Gottlosigfeit oder die Thorheit, ist schwer zu entscheiden. Es giebt nur wenige Ausdriicke, welche die Verkehrtheit der Welt so schlagend bezeichnen als das Wort: Zeitvertreib. Die Zeit und das Leben sind eins, man will leben, daher vertreibt man die Zeit, und doch ist es die Zeit, welche in Freude und Schmerz die Fille des Daseins bringt. Die Zeit vertreiben nennt man leben; aber hinter der Zeit steht mit der Sand= uhr in der Hand der Tod, der nur darauf wartet, daß das lette Sandforn dahin rollt. Zeitvertreib ist also nichts anderes als ein beständiger, langsamer Selbstmord. Man vertreibt die Zeit, als ob sie ein fürchterliches Ungeheuer wäre, ein Feind des Lebens und der Freude; aber das Ungeheuer kommt erst, wenn die Zeit entschwunden ist. D. daß ihr es zu würdigen verständet, daß die Zeit eine köstliche Gabe ist. Alle Schätze Golfondas können nicht den Inhalt eines Tages, nicht einmal einer Stunde aufwiegen. Jede Stunde strott von Segen. Und was muß denn nicht die Zeit wert sein, wenn sie ohne Grenze, ohne Ende vor uns liegt? Aber diese an Segen überreiche Zeit öffnet sich dem gläubigen Berzen nur im Himmel, wo die Liebe thront, welche die Zeit geschaffen.

Hier in der Hölle fällt jede Binde von den Augen, wir wissen jetzt, was Zeitvertreib bedeutet. Die nackte Wahrheit und Wirklichkeit strömt von allen Seiten auf uns ein. In der Zeit blieb alle Fille des Lebens und all der Segen, den die Liebe auszustreuen weiß, den eine gittige Baterhand uns geben wollte. Jest ist sie dahin, entschwunden, die Zeit, und alle Hoffnung hat sie mitgenommen. Anch wir sind dahin, ausgestoßen aus der Zeit, und nie, nie wird sie uns aufnehmen.

Auf Erden ist ein Hauptmittel zum Zeitvertreib das Theater. Auch wir haben hier ein solches, obgleich und keine Zeit mehr zum Totschlagen übrig geblieben. Die Gewohnheit macht es uns zum Bedürfnis. Auch hier müssen die Frauen etwas haben, wosür sie schwärmen können, die Männer etwas, das sie bewundern, verehren, Männlein und Weiblein etwas, worüber sie schwaßen und konderssieren können; das Wetter liesert hier keinen Unterhaltungsstoff, daher muß das Theater aushelsen.

Unser Theater zeigt sich in einem eigentümlich großartigen Stil, besgleichen nicht die Welt, selbst nicht die Welt in der Welt: Paris, aufzuweisen vermag. Allerdings ist das Repertoir an eigentlichen Dichtungen ziemlich arm, denn nur selten ist ein Theaterstück in der Welt unmoralisch genug, um zur Hölle zu fahren; leichtsinnige, oberflächliche und inhaltslose Stücke find vorherrschend und biese können natürlich der Hölle keine große Ausbeute liefern. Aber wir beziehen unsere Theaterstücke aus einer überreichen, nur uns zugäng= lichen Quelle, und man wird ohne Zweifel einräumen, daß die theatralischen Erfolge auf Erden sich mit den unsrigen nicht im ent= ferntesten messen können. Außer den wenigen aus der Welt stam= menden Stücken besteht unser Repertoir aus lauter wirklichen Begeben= heiten. Ja, auch die Schauspieler find die zu den Begebenheiten gehörenden wirklichen Bersonen. Sie wiederholen nur auf der Bühne, was sie im Leben verübten. Hier wird also bei dem Publikum keine bloge Illusion hervorgerufen, sondern gleichsam ideell eine voll= ständige Wirklichkeit geboten.

Theaterdirektoren giebt es in Menge. Bereits auf Erden ist dies eine höchst verdrießliche Stellung, eine endlose Blagerei — wie oft ist sie nicht eine wahre Hölle genannt worden! Aber erst hier lernen die Theaterdirektoren die wahre Hölle kennen. Unter An-

spannung aller ihrer Kräfte müssen sie mit einander wetteisern, etwas recht Interessantes, Spannendes, Erschütterndes oder Rührendes auf die Bühne zu bringen. Zuerst muß Jagd auf eine Begebenheit, oder ein Drama angestellt werden. Dann sind die zum Drama gehörenden oftmals über die ganze Hölle verstreuten Personen aufzusuchen. Sind letztere aufgesunden, so haben sie ohne weiteres Ordre zu parieren und ihre Rolle zu spielen.

Ein Beispiel wird die Sache am besten erklären. Bor kurzem ward hier ein Stück mit dem Titel "der Juwelenschmuck" aufgeführt: eine mit teuflischer Raffiniertheit angelegte Berführungs=, Mord= und Diebesgeschichte. Eine schöne und gute, aber einfältige Frau wird zu Fall gebracht; doch das ist nur Mittel, nicht Zweck. Der Zweck ist vielmehr ein Juwelendiebstahl, und um diesen zu bewerkstelligen, find noch zwei grauenhafte Morde notwendig. Ein richtiges Kraft= ftud, aber in gang anderem Sinne, als die Welt mit diesem Worte Denn nicht der überspannten Phantasie eines Dichters verdankt das Stück sein Dasein, es ist vielmehr in allen seinen Teilen, selbst in den unbedeutendsten, ein treues Abbild der Wirklich= keit. Ich erinnere mich noch deutlich, daß ich diese fürchterliche Kriminalgeschichte, welche ungeheures Aufsehen erregte, in den Zei= tungen las. Dieselben Personen, welche damals die Verbrechen ver= übten, spielen hier die entsprechenden Rollen; die tugendhaften stehen begreiflich zum größten Teil außerhalb der Machtbefugnis ber Regic.

Der ungemeine Vorzug liegt auf der Hand. Wir haben wirkliche Mörder, Schurken und Bösewichte, wirkliche Verführer und dersgleichen, und die Reden und Ereignisse auf der Bühne haben wirklich stattgesunden. Die wirklichen Personen spielen freisich gezwungen und unter unendlichen Qualen, aber mit vollendeter Wahrheit ihre Rollen. Um die der tugendhasten Personen zu besetzen, bedient man sich außsgelernter Heuchler, die mit Vergnügen die Gelegenheit ergreisen, ihre Talente zu offenbaren; und auch diese Rollen werden mit seltener Getreuheit durchgesührt.

Eine moralische Weltordnung offenbart sich in diesen Stücken natürlich nicht; das ist sür uns ein überwundner Standpunkt. Bei Briese aus ber Holle. uns gilt nicht als Regel der Sieg des Guten, doch auch nicht der stete Triumph des Bösen. Unabhängig von allen moralischen und poetischen Gesetzen, schließen die Stücke wie sie einst auf Erden endeten.

Die Szenerie ist unilbertresslich. Allerdings kann hier nur von einer Allusion die Rede sein, aber die Allusion ist vollkommen. Es steht ganz in unserer Macht, alle möglichen Orte und Gegenden zu vergegenwärtigen, freilich nur als Schatten, indes von einer täuschenden Ühnlichkeit. Diese Bilder üben bisweisen eine unbeschreibsliche Wirkung aus: manche Seele geräth beim Anblick der wohlsbekannten Landschaften vollständig aus dem Gleichgewicht und verzehrt sich vor Sehnsucht und Schmerz.

So wirksam aber diese Vorstellungen sind, gewähren sie doch keine Befriedigung; im Gegenteil, die Qual ist sür die Zuschauer ebenso groß wie für die Darsteller. Doch wie in allem anderen, so herrscht auch hierin ein unerbittliches Geset; nicht mehr das Geset der Freiheit wie auf Erden, sondern das Geset der unsbedingten Notwendigkeit. Wir müssen, und damit ist selbst der geringste Widerstrebungsversuch schon im Entstehen erstickt.





## XVII.

Solltest Du auf den Einfall kommen, diese Briese zu veröffentschieden — und obgleich sie gerade nicht in dieser Absicht geschrieben sind, soll doch meinerseitst einer etwaigen Beröffentlichung kein Hindernis in den Weg gelegt werden — dann wird ihre Echtschiet natürlich stark angesochten werden, und man wird unter anderem fragen: Selbst wenn man in der Hölle Briese schreiben könnte, wie gelangen sie denn aus der Hölle zur Welt?

Wie wunderlich doch die Menschen sein können! Es giebt kaum Einen, der nicht von Geistern und Gespenstern vernommen, und unzählige glauben an Geister. Nun, wenn es Geister giebt, warum sollte es keine Geisterbriese geben? Und was liegt näher als die Annahme, daß die friedlosen Seelen, welche hin und wieder zur Erde zurückwandeln dürsen, die Besorgung der Briese übersuchmen?

So verhält es sich auch in der That; alle Briefe von hier werden gelegentlich "durch Güte" befördert. So viele Briefe Du bis jetzt von mir empfangen hast, ebenso viele Geister sind in Deinem Hause gewesen. Doch erschrick nicht! Nicht jedem vertraue ich meine Schriststücke an, sondern nur auserwählten, anständigen Geistern. Hielte Dich nicht eine natürliche Scheu befangen, würdest Du vieleleicht mehrere von ihnen sogar sehr interessant sinden. Sie müssen außerdem sich ausdrücklich verpslichten, Dich in keiner Weise zu besunruhigen, vielmehr still und heimlich sich ihres Austrags entledigen.

Nicht alle Gespenster sind mutwillig, saunisch und boshaft; es giebt auch höchst achtbare Geister, denen man die ganze Welt anderstrauen könnte.

Jett weißt Du also, daß, so oft Du am Morgen einen neuen Brief von mir vorfindest, Du des Nachts Geisterbesuch gehabt hast. Fandest du nicht vor einiger Zeit einen Brief unter Deinem Bult? Ich will Dir den Zusammenhang erklären. Als Du abends die Feder weglegtest, hattest Du sie wohl ganz absichtslos kreuzweise mit einem Bleistifte zusammengelegt; als mein Bote dieses Zeichen plötlich fah, erschraf er dermaßen, daß er den Brief fallen ließ und eiligst entssoh. Um es nicht zu vergessen, ich möchte gern, daß Du die überzähligen Hähne in Deinem Hofe abschafftest. Richt mahr, diese Gefälligkeit wirst Du uns gern erweisen? In den Ohren der Sterblichen kann der Hahnenruf vielleicht recht aufmunternd klingen, auf uns Unsterbliche aber macht er einen schauerlichen Eindruck. Er mahnt an die Morgenstunde, die doch vielleicht noch in weiter Ferne liegt, und an den jüngsten Tag und die Auferstehung, die einst kommen wird, mag sie auch noch so lange harren.

Entschuldige, bitte, die schlechte Schrift! Das sind auch vers dammte Federn, die man uns schieft, mehr als halb verbraucht im Dienste der Ungerechtigkeit und der Lüge. Und auch das Papier ist erbärmlich. Ich hatte nichts anderes zur Hand als einige alte salsche Dokumente vom Jahre 853. Wahrhaftig, wie ich sie genauer betrachte, entdecke ich, daß es eine Sammlung von Isidors Dekretalen ist. Und die Tinte, ach, mein Freund, was würdest Du sagen, wenn ich Dir erzähle, daß ich mit meinem Herzblut schreibe? Es ist leider schwarz genug, aber, wie Du siehst die und gesronnen.

Ich brauche Dich wohl nicht daran zu erinnern, daß meine Briefe sich nicht ausbewahren lassen? Wie das Nachtgestirn wordem Morgenrot, so verschwinden sie vor dem Tageslicht und der Wirklichkeit. Du mußt sie daher immer sosort lesen, und, wenn Du ihren Inhalt zu bewahren wünschest, sie kopieren.

Diesen Brief, an welchem ich jetzt schreibe, beabsichtige ich durch einen ganz merkwürdigen Mann zu expedieren, einen Mann, den ich zu meinen interessanten Bekanntschaften rechne, und der gerade jetzt der Erde einen Besuch abstatten will. Er ist einer von den Paladinen Karls des Kühnen, die durch die tapseren Lanzen der Schweizer bei Murten den Tod gesunden. Stolz und gravitätisch tritt er auf in seiner vollen Küstung; selbst Helmbusch und Sporen sehlen nicht, aber diese wollen nicht mehr klirren und jener will nicht mehr flattern. Das Bisser trägt er stets geschlossen; obsseleich ich schon manches Stündlein mit ihm geschwatzt, habe ich doch noch nie sein Gesicht erblickt. Ich glaube, er schämt sich. Nie hat er verzessen können, daß er, der berühmte, ritterliche Held, der Sieger in so manchem Strauß, durch die Hand eines elenden Bauern enden mußte.

Im Gefühl seiner ritterlichen Bürde läßt er sich nur selten mit jemandem ein. In mehr als klösterlicher Einsamkeit schleppt er sein dunkles, einsörmiges Dasein hin. Nur durch einen Zusall kam ich mit ihm in nähere Berührung. Ich hielt nämlich einst in einem öffentlichen Lokal eine begeisterte Lobrede auf den Bein aus Beaune, und erwähnte unter anderem, daß ich ihn dort an Ort und Stelle getrunken hätte. Us die anderen mich verlassen, besand ich mich mit dem Gepanzerten allein.

"Sie sind in Burgund gewesen?" fragte er mit hohler Stimme.

"Ja, ritterlicher Herr".

"Und in Beaune bei Dijon?"

"Ja, Herr Ritter".

"Côte d'or, du herrliches, unvergefiliches Land!" tonte es dumpf aus seinem Bisier heraus. Dann ging er mit gebeugtem Haupte und verschränkten Armen langsam fort.

Das war der Ansang unserer Bekanntschaft. Wir sahen uns nun öster, und nach und nach schien er sich an mich zu gewöhnen. Er erzählte mir viel von dem prächtigen Hof Karls des Kühnen, von dem herrlichen streitbaren Heer, von der Zukunst, die das stolze Burgund vor sich hatte, von Schlachten und Turnieren, aus denen er viele Trophäen heimgebracht hätte. Nie aber sprach er von Granson und Murten. Ich meinerseits mußte ihm von dem gegenwärtigen Schicksal des früheren Herzogtums Burgund erzählen, von Frankreichs Macht und Wassenthaten, von neuen Ersindungen in der Kriegskunst, von der Taktik unserer Schlachten. Mit wachsendem Erstaunen solgte er meinen Worten.

Doch sein volles Interesse und Vertrauen gewann ich erst, als ich auf seine Veranlassung aussührlicher von meinem Ausenthalte in den Sevennen und in den von ihnen auslausenden herrlichen Hügeln erzählte, die mit Recht den Namen Côte d'or tragen. Bei der Schilderung dieser Gegenden und meiner Erlebnisse konnte ich nicht genug ins Kleine und Einzelne gehen. Frage ließ er auf Frage solgen, und doch schien es, als ob ihm eine Frage auf den Lippen schwebte, die er nicht auszusprechen wagte. Endlich erreichte ich auf meiner Gedanken-Vergwanderung das Schloß Rour. Als ich diesen Namen nannte, suhr er zusammen, dann wurde er ganz still, und mit atemloser Ausmerksamkeit lauschte er meiner Erzählung.

Biel gab es über das Schloß Noux zu berichten. Es ist eine nralte Bergseste und in der neuesten Zeit nach dem ursprünglichen phantastischen Plan restauriert. Es wird nämlich, was nur selten bei diesen alten Burgen der Fall ist, von seinem Besitzer nicht allein in hohen Ehren gehalten, sondern auch längere Zeit im Jahre von ihm bewohnt. Die Familie ist sehr alt, aber der ursprüngliche Name Noux hat einem anderen, in Frankreichs Annalen nicht uns bekannten Namen weichen müssen.

Das alte Schloß, an und für sich schon merkwiirdig, ist außers bem noch reich an Sehenswürdigkeiten. Ich sührte meinen Zuhörer überall umher innerhalb der ehrwürdigen Mauern, durch die labyzrinthischen Gänge, die halsbrechenden Wendeltreppen auf und ab, auf die Zinnen der Türme, von wo man das gauze gesegnete schöne Land überschaut, hinunter in die fürchterlichen, in den Felsgehauenen Kellergewölbe, in die noch nie ein Sonnenstrahl gedrungen, durch die Gemächer und Hallen, von der Kilstammer nach dem

Nittersaal. Nur in Einen Kanım konnte ich ihn nicht führen: in das sogenannte rote Gemach. Dies hatte ich selbst nicht gesehen, es war verschlossen und man sagte mir, daß es niemals von einem menschelichen Fuß betreten würde. Vor vielen hundert Jahren sei in diesem Gemach etwas Entsetzliches geschehen — was? konnte ich schlechterzdings nicht ersahren. Überhaupt war der Haushosmeister, welcher mich umher sührte, sehr zurückhaltend bezüglich der Geschichte der Burg und der Familie. Was mir besonders dieses alte Schloß unsvergeßlich machte, wurde mir in einer kleinen Dorsschenke, in der ich einige Nächte zubrachte, erzählt.

Über das verschlossene Gemach konnte man mir allerdings keine Auskunft geben, doch hörte ich eine wunderbare Erzählung von der sogenannten "kalten Hand". So oft der jedesmalige Stammberr ber Familie - also erzählen sich die Leute - im Begriff stand irgend etwas zu thun, was dem Geschlecht zum Nachteil ober zur Schande gereichen würde, fühlte er im entscheidenden Augenblick den Druck einer "kalten Sand" In demfelben Augenblick, wo er seine hand ausstreckte entweder zum Willsommsgruß oder um das Schwert oder die Feder zu ergreifen, legte sich eine eiskalte Hand auf die feine, doch nicht immer gerade auf die Band, bisweilen auch auf seine Wange, seinen Hals oder sein Haupt. Jahrhunderte hindurch bis in die jüngste Zeit hat in dieser Weise die kalte Sand in der Familie regiert. 3hr lettes Erscheinen fällt in die Zeit des fürzlich verstorbenen Eigentümers. Derfelbe war Willens sich zu vermählen. Als er nun in feierlicher Bersammlung im Rittersaal die Feder ergriff, um den Chekontrakt zu unterzeichnen, legte sich die kalte Hand auf seine ausgestreckte Rechte. bleich wie eine Leiche, ließ er die Feder fallen. Weder Bitten noch Drohungen vermochten den Bräutigam zur Bollziehung der Sand= lung zu bewegen. Die Berbindung wurde gelöft.

Ich schloß meine Erzählung mit der Bemerkung, daß es natürzlich dem Gutdünken jedes einzelnen überlassen bleiben müsse, solchen Familiensagen Glauben zu schenken oder nicht; es sei ja schwer, sich eine begründete Ansicht darüber zu bilden.

Diese Meinung teilte jedoch der Gepanzerte nicht. Kopfschütztelnd sagte er mit hohler Stimme:

"Es ist Wahrheit, Mensch, Wort für Wort. — Ich bin ber letzte der Grafen von Rour! Ich bin die kalte Hand!"

Unwillkürlich fuhr ich entsetz zurück; so tief haben die Instinkte, welche wir von der Erde mitnehmen, Wurzel geschlagen. Hier fürchtei sich natürlich niemand vor Geistern und Gespenstern hier sind alle Hände kalt.

Der Graf von Roux stöhnte tief.

"Hören Sie mich an! sagte er, "ich will Ihnen meine Ge=schichte erzählen!"

"Warum ich eigentlich zur Verdammnis der Hölle eingegangen, ist mir nie klar geworden, es sei denn aus dem Grunde, daß ich zu fromm auf Erden gewesen bin. Ich war der Priesterschaft mit Leib und Seele ergeben und befolgte ihre Gebote aufs pünktslichste.

"In den Thälern der Sevennen hatte sich jahrhundertelang eine Kolonie eingewanderter Brovençalen ausgebreitet: stille, ordent= liche und fleißige Leute, die in materieller Hinsicht der Grafschaft zum wahren Segen gereichten. Zufrieden, eine Zufluchts= stätte gefunden zu haben, lebten sie anfangs ein harmloses Dafein. aber ihr keterischer Geift ließ ihnen keine Rube. Gie bildeten als Rest der Albigenser eine abgeschlossene religiöse Gemeinde für Lange Zeit hielten sie ihre von der Kirche abweichenden . Satungen forgfältig geheim, aber als fie erft in ihrer neuen Heimat festen Fuß gefaßt, scheuten sie sich nicht, öffentlich für ihre Repereien zu werben. Sie forderten für jedermann die Rugänglichkeit der heiligen Schrift in der Ursprache; sie lehrten. daß man nur glauben solle, was die Schrift enthalte und in Über= einstimmung mit ber apostolischen Kirche stünde. Es war eine gefährliche Lehre, und die Zeit mußte kommen, wo die Geiftlichkeit ihre ganze Macht aufbot, sie zu unterdrücken und auszu-Diese Zeit des Kampfes fiel in mein Mannesalter. rotten.

Als gehorsamer Sohn der Kirche verschloß ich meine Augen vor der Vernichtung, die ich mir selber bereitete, indem ich schonungslos diese Ketzer aus meinen Marken vertrieb. Es war ein Albigensers Kreuzzug im kleinen. Ein Drittel meiner Grafschaft, und zwar der blühendste Teil, lag von nun an öde do. Wahrlich, nur die Überzeugung, mir durch dieses Opfer einen sicheren Platz im Himmelreiche erworden zu haben, konnte meinen Mut aufrecht ershalten. Und alle Priester, hohe und niedere, bestärkten mich in diesem Glauben.

"Und dennoch sollte ich es später sast bereuen. Die Kirche, sür die ich so viel gethan, wollte sür nich nichts thun. Im Gegenteil. Sie legte meiner ehelichen Verbindung mit der schönen Cyrilla von Brevilla alle nur erdenklichen Hindernisse in den Weg, vorwendend, daß ich ein entsernter Verwandter von ihr sei. Welche Schwierigkeiten mußte ich überwinden, welche Demütigungen erleiden! Ich bat, ich drohte, streute Geld mit vollen Händen aus. Selbst mein gnädiger Fürst nahm sich kräftig meiner Sache an. Als Pilgrim mußte ich nach Kom wandern. Endlich, nach zweisährigem Kamps, konnte ich meine Braut zum Altar sühren.

"Wahrlich, hätte ich die Albigenser zurückrusen können, ich glaube, ich hätte es gethan. Doch das lag außer meiner Macht.

"So wurde Cyrilla meine Gattin, doppelt meinem Herzen teuer, weil ich sie erst nach so schwerem Kamps errungen, und sie so treu mit mir ausgeharrt. Ich hatte nämlich in dem Grasen von Tournailles einen Nebenbuhler, und, wie es schien, einen gesährslichen gehabt. Einer Berbindung mit ihm hätte kein Hindernis entgegen gestanden, aber sie hatte es vorgezogen, zu warten, lange zu warten, um das mir gegebene Gelübde zu erfüllen. Fünf, sechs Jahre lang war ich sehr glücklich; es war die schönste Zeit meines Lebens. Unsere Ehe ward mit zwei Kindern gesegnet, einem Knaben und einem Mädchen. Was so wenige Menschen behaupten können, wir konnten es sagen: nichts sehlte unserem Glück. Da ries Herzog Karl seine treuen Basallen zu den Wassen. Mit

kühnem, wenn auch blutendem Herzen riß ich mich los und folgte dem Rufe.

"Die Geschichte des unglicklichen Krieges kennen Sie. Nachstem wir über Lothringen einen leichten Sieg ersochten, zogen wir gegen die Schweizer. Granson, Murten — entsetzliche Namen! Wie es eigentlich möglich war, verstehe ich noch heute nicht; es müssen Höllenkünste ihr Spiel dabei getrieben haben. Bei Murten siel ich, und hier schlug ich meine Augen auf.

"Ich, der ich so sest darauf gebaut, dereinst in den Himmel zu kommen, — hingeworsen in eine Ecke der Hölle durch die plumpe Faust eines Bauern. Nie kann ich diese Schande versgessen! Und meine treue Gattin, meine kleinen Kinder! Zu dem Schimpf und der Schande gesellte sich eine verzehrende Sehnsucht. Ich hatte keine Ruhe, ich mußte, und sollte es alles kosten, zurück zur Erde. Es gelang mir.

"Ewig unvergeßlich wird mir die erste Nachtwanderung sein. Durch wohlbekannte trausiche Stätten näherte ich mich meinem ehemaligen Heim, und doch fühlte ich mich so fremd, mir war so bange im Herzen. So muß einem Missethäter zu Mute sein, wenn er zu nächtlicher Stunde seine verbrecherischen Wege wandelt. Der geringste Laut, und war es nur das Rauschen eines welken Blattes, das vom Baum siel, ließ mich zusammenschauern. Warum machte ich nicht meiner Dual ein Ende und suhr im Nu zurück zur Hölle? Nein, ein unwiderstehlicher Drang trieb mich vorwärts, ich konnte nicht mehr zurück, langsam mußte ich von Ort zu Ort wandern, und den bitteren Kelch der Erinuerung dis auf den letzten Tropfen leeren. Endlich lag die Burg in klaren Mondenscheine vor mir.

"Welche Beränderung war mit mir vorgegangen? Ich war ja doch noch derselbe, aber ich kannte nich selbst nicht mehr. In dieser Stunde hätte ich bitterlich weinen können. Solange ich lebte, hat nie eine Thräne meine Augen genetzt, jetzt nach dem Tode, wollte ich so gern weinen, aber nun konnte ich nicht. Ich konnte nur zittern und beben. Mir war so unheimlich zu Mute, als em= pfände ich Angst vor Gespenstern, aber ich selbst war ja das Gespenst und nichts, nichts hatte ich zu fürchten. D, welch ein Empfang! Die Thorflügel freischten, daß es mir ins Herz schnitt, die Hunde heulten, daß Bieh in den Ställen ward unruhig. War das nicht mein Lieblingsroß, das dort so stampste?

"Wie ein Dieb schlich ich mich in die Burg und huschte durch die Gänge und von Zimmer zu Zimmer. Wie war doch alles so seer, so unheimlich und öde! Meine Kinder, sie mußte ich zuerst sehen. Ich sand sie in süßem Schlummer der Unschuld, frisch und blühend. Welcher Schmerz kann in der Liebe liegen! Nie hatte ich das so tief gefühlt wie jeht. Da lagen sie vor mir, mein eigenes Blut, aber sie waren nicht mehr die meinen. Ich durste sie nicht in meine Arme nehmen, nicht an meine Brust drücken, — das Entsehen hätte sie ja getötet. Nur seufzen konnte ich und schnell von dannen eisen.

"Und ich ging weiter, denselben Weg, den ich so oft gegangen: zu meinem Schlafzimmer mit dem bräutlichen Bett. Es ist das jeht verschlossene Zimmer, das von keines Menschen Fuß betreten wird. Überwältigt von unbekannten Gesühlen, zögerte ich, ehe ich die Thürs schwelle überschritt. Ich sollte sie ja wiedersehen, sie!

"Und ich sah sie — ruhend in den Armen eines Mannes, und dieser Mann war mein früherer Nebenbuhler, der Graf von Tournailles. Im ersten Augenblicke war ich wie gelähmt. Schön wie immer lag sie da. D Höllenqual! Ich, ich, dem sie ewige Treue geschworen, ich war nicht blos vergessen, nein, auch verraten. "Ungliickliche", stühnte ich, "haft Du Deines Eides vergessen, oder vermeinst Du, so mein Andenken zu ehren?"

"In ohnmächtiger Raserei ballte ich die Hände und bist die klappernden Zähne zusammen. Was konnte ich thun? Wecken wollte ich sie doch wenigstens. Ich streckte meinen Arm aus, weiter und weiter, über die ganze Länge des Bettes, und ich legte meine Hand auf ihre nackte Schulter. Sie suhr empor, erschreckt durch die eiskalte Berührung, sie erblickte mich, — ich muß fürchterlich anzusehen gewesen sein — ein markerschüttender Schrei, und eine Ohnmacht umsing ihre Sinne.

"Mein Zorn kannte keine Grenzen. Bon felbiger Stunde an verfolgte ich sie, wo sie ging und skand; wenn sie es am wenigsten erwartete, mußte sie meine kalte Hand fühlen. Nie aber erschien ich ihr wieder vor Augen. Desto entsetzlicher glaube ich, war ihr meine Nähe. Namentlich zur Nachtzeit wachte ich über sie; nie mehr konnte sie in seinen Armen ruhen. Meine kalte Hand lag zwischen ihnen. Tag sür Tag wurden beide bleicher, sie schienen dem Grabe entgegen zu wanken. Zuletzt vermochten sie es nicht mehr zu ertragen, sie beschlossen, sich zu trennen. Sie ging ins Kloster. Fortan durste ich ihren Frieden nicht mehr stören. Im Kloster gebar sie einen Sohn, er wurde der Stammbater des neuen Geschlechts auf der alten Burg Roux.

"Meine eigenen Kinder starben. Das war der lette große Schmerz, den ich mir von der Welt holte. Er wandte gleichsam meinen Sinn, ich fühlte eine Art Reue. Vielleicht war ich doch ju hart gegen sie gewesen. Ein toter Mann ift fein Mann und hat nichts mehr zu fordern. Sie dagegen war noch jung und lebens= frisch, Natur und Welt stellten noch Forderungen an fie. Go unter= warf ich mich einer freiwilligen Buße, indem ich mir selbst das unverbrüchliche Gelübde abnahm, über Cyrillas Sohn und seine Nachkommen durch alle Zeiten fürsorglich zu wachen. Und das ist jest die kalte Hand auf der Burg Roux. Ein unsehlbares Gefühl verkündet es mir wie eine Offenbarung, wenn ein Mitglied der Familie im Begriff steht, einen unheilbaren Entschluß zu faffen. einen verderblichen Schritt zu thun. Dann habe ich feine Rube mehr in der Hölle, ich muß zur Erde zurud. Und in dem ent= scheidenden Augenblicke trete ich dazwischen. Bis auf wenige Ausnahmen hat jeder Stammhalter der Familie, Mann oder Beib, die falte Hand gespiert, und so wird es bleiben, bis das Geschlecht einst nicht mehr ift.

"Gerade jetzt ergeht wieder der Mahnruf an mich; bald muß ich zur Erde wandern. Was dort vorgeht, weiß ich nicht, aber ich kenne meine Zeit und die kalte Hand wird nie ihr Ziel versfehlen".

So enbete der Graf von Roux und versank in tieses Schweigen um mich bald darauf zu verlassen.

Ich werde ihm wieder begegnen und ich hoffe, daß er der Übersbringer dieses Briefes sein wird. Du aber, mein Fraund, brauchst Dich vor der kalten Hand nicht zu fürchten.

Du fragst natürlich nicht, aber Du könntest doch fragen: "Kommst Du nie einmal selbst? Warum kommen andere, aber Du nicht?" Fast weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. Allersdings könnte das Schicksal, in flüchtigem Besuche zur Welt zurücksehren zu müssen, auch mich einmal treffen. Das beruht auf einer gewissen inneren Notwendigkeit. Sobald diese vorhanden, muß ich natürlich hinauf. Aber das wäre nur eine neue Dual für mich und mir graut davor. Ich weiß nicht, wie es kommt, ich vermute, daß der Teusel hierbei sein Spiel treibt. Gott hat sicherlich nichts damit zu schaffen. D, diese Erdenwanderung, das ist ein entsetzlicher Gedanke. Alle Angst des Todes bringt er in mein Inneres zurück. Nein, nein, ich hosse, alle meine Dual nur hier in der Hölle leiden zu müssen.

Kannst Du noch wähnen, daß man in der Hölle nichts zu hoffen habe?





## XVIII.

Jn Italien genießt man die Herrlichkeit der Natur am Abend. Da meine Mutter nicht gern spazieren ging, wanderten Lisi und ich gewöhnlich allein. Benedig, Florenz, Neapel — berauschende Erinnerungen! Ach, versteh mich recht: nicht jetzt, sondern während ich auf Erden lebte.

Diese italischen Abende schließen eine unbeschreibliche Fülle von Schönheit und Lebensgenuß in sich. Friede in der Natur und Friede im Herzen, denn ich hatte ja Lili an meiner Seite, und war selbst im dichtesten Menschengewühl allein mit ihr auf der Welt.

Die reinsten, geistigsten und daher auch vollkommensten Freuden warteten meiner in dem herrlichen Florenz. Zuerst besuchten wir die piazza del granduca, den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in der Stadt. Umgeben von prächtigen, alten Gebäuden in großem und edlem Stil, mit Fliesen belegt und glänzend erleuchtet, gleicht dieser Platz einem herrlichen Saal von ungeheurer Größe, über den sich wie eine Decke der dunkte Himmel mit seinen sunkelnden Sternen wölbt.

Hier erhebt sich jener alte Palast mit seinem hohen, mittelalterslichen Turm, der auf die stürmischen Volksversammlungen in den Zeiten der freien Republik herabgeschaut hat, auf einen Dante, Michel Angelo und Savonarola. Vor ihm zwei kolossale Statuen: David und Herkules; etwas zur Seite, der Sage nach auf derselben Stelle, wo einst Savonarola den Tod auf dem Scheiterhausen crlitt,

ein prächtiger Springbrunnen mit Tritonen und Faunen und dem meerbeherrschenden Neptun. Nicht weit davon die bronzene Reiter= statue Cosmus' von Medici, ein Meisterwerk von Giambologna. Auf entgegengesetter Seite führen einige Stufen, bei benen zwei antike Löwen Wache halten, in die herrliche Säulenhalle loggia dei Bier sind von Lampenlicht bestrahlt einige ber edelsten Runst= werke Italiens frei ausgestellt: ber Befreier Berseus von dem großen Meister Benvenuto Cellini, Jubith und Holosernes, Berkules und der Centaur, die berühmte Marmorgruppe von Giambologna: der Ranb der Sabinerinnen, der Held Ajax, welcher den sterbenden Batroflos in seinen Armen halt. Im hintergrunde eine Reihe antifer Briefterinnen in übernatürlicher Größe. Diefe Bilder, bie zu leben und zu atmen scheinen, üben in der fünstlichen Beleuchtung wahrhaft magische Wirkung aus. Und daß diese Kunstwerke so öffentlich ausgestellt find, ju jeder Zeit und für alle juganglich, nur der natürlichen Chrerbietung der Menge bor bem Schönen und Herrlichen anvertraut, das ist .....

D, welch ein Thor bin ich! Habe Geduld mit mir! Da liefere in wirklich eine Art ästhetischer Reisebeschreibung! Bon der Hölle aus! Lache nicht, mein Freund, ich kann nicht mit Dir lachen.

Eine solche Macht hat die Erinnerung, jeden Augenblick reißt sie mich mit sich fort. Und diese Erinnerungen sind mein Leben, mein Alles. Aber sie sind nicht wie ein Becher, aus dem man sich besrauscht, sondern wie ein Becher, aus dem man Gift trinkt, ein Gift, das doch nicht tötet, sondern nur unsägliche Schmerzen bereitet

Mit einer stillen, innigen Freude, wosür die Welt keinen Namen hat, getragen von einer Stimmung, die auf der Grenze zwischen Wirklickkeit und Zauberei schwebte, wandelten wir von einer Stätte zur andern. Dann und wann wechselten wir einige Worke. Und waren wir sür den Augenblick bestriedigt, so eisten wir in die halbdunklen Arkaden des mächtigen palazzo degli Uksizii. Hier konnten wir wieder wie soust traulich mit einander reden. Der Zauber war gelöst, aber wir spürten noch seine Wirkung. Wir hatten uns so viel zu sagen! Und wie vertraulich und innig sprach

Liti! Ihr Arm ruhte in dem meinen so sest und so traut, ich glaubte ihres Herzens Schlag zu hören. Und wie süß war es, ihr das Verständnis dessen zu erschließen, was sie gesehen, und neue Gefühle in ihrem jungen, frischen und so reinen Herzen zu erwecken!

War es dann spät geworden, so kehrten wir über den Dom= firchenplat heim. Hier wars so stille und so friedlich. Manice del fiore heißt diese Kirche, und wahrlich, sie verdient diesen Namen. Florenz bedeutet: die blühende, aber die Domfirche ist die Blume, wenigstens die Bergensblume in Florenz' Herrlichkeit. Sie bedurfte eines Zeitraums von 160 Jahren, um aus der Erde hervor zu wachsen, aber bann ftand fie ba in einer bisber ungefannten Größe und Bracht. Mit ihrer Kuppel beherrscht sie nicht allein die ganze Stadt, sondern das ganze blühende Thal. Reben ihr erhebt sich ber schlanke, mit föstlichen Bildwerken geschmückte Glockenturm bis zu einer Höhe von fast 300 Fuß. Nicht weit davon die uralte Tauffapelle mit ihren drei wunderbaren Bronzethüren, von denen die eine nach dem Ansspruch Michel Angelos die Pforte des Baradieses ju sein verdiente. Bor derfelben eine rohe Steinbank. Oft fand Lili, von der langen Wanderung ermüdet, auf diefer Bank Rube und neue Präfte. Es war diefelbe Bank, auf der Dante so oft geseffen hatte, versunken in tiefe Träume vom Paradies und der Bölle und seiner Beatrice.

Eines Abends fragte ich Lili, welche Gegend ber Stadt ihr am besten gefalle.

"Auf der Piazza ist es schön, unbeschreiblich schön", antwortete sie, "aber es ist doch nur eine fremde, eine heidnische Herrlichkeit. Hier dagegen wird einem wieder so recht christlich zu Mute und man sühlt sich daheim. Es ist ein sonderbarer Unterschied zwischen dort und hier. Hier-ersaßt mich so recht der lebendige Glaube, daß, so weit man auch die Welt durchwandern mag, man doch immer zu dem Herrn zurücksehren muß. Die Welt mit all ihrer Herrlichkeit kann uns doch nichts bieten im Vergleich zu dem, was er uns giebt".

"D, ware ich ein Chrift gleich Dir, Lili!" rief ich unwillfürlich.

Und ohne es zu wissen, drückte ich ihre Hand so stark, daß es ihr Schmerz bereiten mußte.

Sie unterdrückte einen Ausruf und sah mich verwundert und unruhig an.

"Otto", sagte sie ernst, "wozu ein solcher Bergleich, so demütigend für mich? Ich bin, mit Dir verglichen, ja nur ein armes, unwissens des Kind".

"Ja, Lili, gerade Dein kindliches Herz macht Dich zu dem, was Du bist. Ist es nicht auch eine alte, heilige Wahrheit, daß man aus dem Munde der Kinder die Wahrheit hören soll? — Willst Du, meine Lili, mir eine Frage beantworten? Was sür Willionen Menschen ein Kätsel gewesen und noch ist, wird Dir vielleicht leicht sein, zu beantworten. Was heißt, ein Christ sein?"

"Lieber Otto, ein Christ sein, was sollte es wohl anderes bebeuten, als Christus in sich tragen?"

Diese Antwort schnitt mir ins Herz. Wie oft hatte ich gespürt, daß der Teusel oder wenigstens ein Dämon in mir hauste!

"Ja, so ist es und nicht anders, — so einsach und doch so herrlich!" sagte Lili in stillem Entzücken zu sich selbst. "Er ist mein Berlangen; wenn ich Ihn nur habe, weiß ich nichts von Sorg' und Schmerz. Er ist mein Wesen, in Ihm denke, sühle, handle ich. Er ist mein Hort, in Ihm lebe und atme ich". Und leise slehte sie: "D, Du mein Erlöser, saß mich Dich allzeit bekennen bis an meines Lebens Ende!"

Stumm gingen wir weiter. Die Erinnerungen meiner Kindheit stürmten auf mich ein, mein Herz ward so voll, so unbeschreiblich voll. Mir war, als ob eine Thräne sich ins Auge drängen wollte. Zuletzt beherrschte mich nur ein Gedanke: Sie ist der Engel, der dich zurück zu Gott sühren wird.

"Aber, lieber Otto", sagte Lili nach einer längeren Pause, "eine solche Frage kann nicht aus Deinem Herzen kommen. Ich verstehe Dich gewiß nicht ganz".

Es siel mir schwer, ihr zu antworten. Was ich erwiederte, weiß ich nicht. Ihr Arm zitterte in dem meinen, plötzlich standen Briefe aus der Hölle.

wir still, gerade vor einem kleinen, von einer Lampe erleuchteten Marienbilde.

"Ich muß Dein Gesicht sehen", sagte sie, "mir war, als ob ein Fremder mit mir sprach. — Nein, Du bist es doch, Otto, Du bist derselbe, wie immer".

Und sie lachte über sich selbst, über ihren thörichten Schreck, wie sie sagte.

Dieses Lachen, das immer wie Musik in meinen Ohren klang, nahm den Bann von meinem Herzen. Alle Sorgen und bösen Uhmungen verschwanden wie Schatten vor dem Licht der allbesiegen= den Sonne.

"Und auch Du", rief ich aus und drückte sie sest an mich, "und auch Du bist dieselbe wie immer, bist meine teure, gute Lisi, im Leben und Tod, meine liebe, fromme Freundin!" — —

Ich bin ihr wieder begegnet, ihr, Anna! Sie saß abseits und trieb eine wunderliche Beschäftigung. Aus ihrem langen dichten Haar zupste sie Schilf und kleine Muschelschalen. Ihr leichtes Gewand war über ihre Schultern herabgeglitten. D Entsetzen! Auf ihren weißen Schultern konnte ich deutlich ein Brandmal sehen! Es war rot wie Blut, und wie eine Blutschuld siel es zurück auf meine Seele.

Wie in einem aufgeschlagenen Buch konnte ich in ihrem Herzen lesen. Scham und Berzweislung wohnten darin. Aber von ihrer Lebensgeschichte war nichts in ihrem Herzen zu lesen. Diese stand in ihrem entstellten, einst so schönen Antlitz geschrieben, und das Brandmal auf der Schulter schloß die Geschichte. Sie hatte im Ansang kein anderes Verbrechen begangen, als daß sie mich heiß und innig geliebt. Zum Dank sür diese Liebe hatte ich sie ins Verzberben gestoßen. Sie war im Strom des Lebens zu Grunde gegangen, von Elend zu Elend, von Verbrechen zu Verbrechen, bis sie den Tod der Verzweislung in den Wellen sand. D, wie es in meinem Innern braunte!

Lange betrachtete ich sie, ich konnte trotz aller Pein meine Blicke nicht von ihren Zügen abwenden. Aber plötzlich suhr es wie ein Blitzstrahl durch mich, mir ward heiß wie Feuer und kalt wie Eis. Ein schrecklicher Gedanke hatte mich gepackt. Un wen erinnerten mich diese Züge? War das nicht eine auffallende schlagende Ühnlichkeit? Martin glich Anna so vollkommen, wie ein Sohn seiner Mutter nur gleichen kann! Und hatte Martins Mutter nicht zu einer Gauklerstruppe gehört, und war ihre Leiche nicht in einem Sumpf gesunden worden? Und Martins Geheinmis, das große Geheinmis, welches alles zwischen und aufklären und versöhnen sollte? Nein, ich konnte nicht mehr zweiseln!

Martin war also ihr und mein Sohn. Nicht allein ihr, auch meinem eigenen Kinde hatte ich das Verderben bereitet. Er — mein Sohn! Also darum hatte der Knabe mich so wunderbar gesessselt, darum hatte ich geglaubt, mich selbst in ihm wiederzusinden, darum hatte ich ihn so geliebt trotz seines wilden unbändigen Charakters. Aber diese seine wilde, ja böse Natur, sie war ja auch die meine. Gott hatte mich in ihm gestrast! Heist es nicht auch, daß Gott die Sünden der Väter heimsucht an den Kindern die ins dritte und vierte Glied? Das ist entsetzlich! Aber das Entsetzlichste ist doch: nicht allein die Mutter, auch das Kind, mein eigen Kind! Könnte man hier in der Hölle wahnsinnig werden, wahrlich in dieser grauenvollen Stunde hätte Wahnsinn mich ergreisen missen.

Ich mußte Gewißheit haben und sollte es auch, ich weiß nicht was, kosten. Ich eilte auf sie zu, aber bei meiner ersten Bewegung bemerkte sie mich, und mit der Hast des Entsetzens jagte sie davon, warf sich in einen Schwarm von Schatten und war meinen Augen entschwunden.

"Wo soll ich hin, wo soll ich mich verbergen?" klang es jammernd in meinem Innern. Aber in der Hölle giebt es kein Bersteck, weder vor Menschen noch vor Gott, hier giebt es keinen Winkel, wo man allein und unbewacht seinen Kamps ausstreiten und in seinem Schmerze wiihlen kann. —

Es ist mir, glaube ich, bis jett noch nie geglückt, einen Brief auf einmal sertig zu schreiben. Ich nehme Papier und Feder zur Hand, schreibe ein wenig über das, was mich gerade besonders bewegt, und sege dann den Brief wieder weg bis zu einer andern Gelegenheit, die bisweilen lange auf sich warten läßt. Ich meine natürlich namentlich die innere Gelegenheit. Wenn ich die Gelegenheit nicht wenigstens halb mit Gewalt herbeizöge, würde ich in der Hühe zum Schreiben sinden. Daher kommt es, daß meine Briefe in Wirklichkeit nur Einzelbilder sind, ein treues Abbild meiner selbst, der ich ja nur noch ein Wrack und Bruchstilck bin. —

Der Sonntag war der schlimmste Tag der ganzen Woche sür mich, denn an diesem Tage umste ich gewöhnlich bei meiner Mutter essen und, was noch schlimmer, dann und wann vorher mit ihr zur Kirche gehen; das kostete große Überwindung, nicht etwa, weil ich Gottes Wort gering achtete, aber eine peinliche Unruhe bemächtigte sich meiner, und so vieles, was ich am liedsten auf ewig begraben wünschte, entstieg dann dem Grabe der Erinnerung und weckte in meinem Innern Angst und Reue. Im täglichen Leben konnte ich alle ernsten Gedanken so ziemlich von mir sern halten, aber an diesen Sonntagen war es mir unmöglich. Ich siühlte, daß ich zu etwas anderem bestimmt gewesen, als was ich geworden, aber jett — ja, jett konnte es nicht mehr anders werden.

Doch zum peinlichsten ergriff es mich, daß ich dann und wann mit meiner Mutter auch zum Abendmahle gehen mußte. Zweimal im Jahre, im Frühling und im Herbst, ging sie zum Tisch des Herrn. Ich hatte ein Gesühl, als ob ich zum Tode geschleppt würde, aber ich konnte und wollte sie nicht kränken und betriiben, also begleitete ich sie, mit Widerwillen und Grauen. Denn ich war weder ein Gottesslästerer, noch in dem Grade leichtstünig, daß ich mich leicht darüber hinwegsehen konnte. Ich wußte und fühlte wohl, daß ich an der heiligen Handlung nicht teilnehmen dürse, ohne den wahren Glauben mitzubringen. Bleich, mit einer Zentnerlast im Herzen, schritt ich zur Seite meiner Mutter dahin. Die Beichte bereitete mir unerträgsliche Dual. Ich versuchte mit aller erdenklichen Mühe unausmerksam zu sein, aber hier erwies sich der Geist stärker als das Fleisch, ich begriff den Zusammenhang nur allzugut. Die Hostie mußte ich im Munde um und um kehren, die Zunge schien dicker und dicker zu werden, und

unwillfürlich dachte ich: Wird es dir auch glücken, sie herunter zu schlucken? Eine wahre Seelen= und Herzensangst! War ich vorher bleich gewesen, so wurde ich jetzt rot. Mit dem Wein ging es leichter, der war doch flüssig, aber er schien in meinen Eingeweiden zu brennen. Lange dauerte es gewöhnlich, ehe ich die Schrecken eines solchen Tages ganz überwunden hatte. Ich mußte mich in einen Wirbel von Zerstreuungen und Ausschweisungen stürzen, um mich zu betäuben und um, wie ich es nannte, mit mir selber wieder ins Reine zu kommen.

So damals. Aber jetzt, mein Freund, jetzt fühle ich, daß selbst, wenn ich das Leben meiner Mutter dadurch hätte retten können, ich doch nicht am Abendmahle hätte teilnehmen sollen. Ich verlor mehr, o, tausendmal mehr durch die Teilnahme an diesem Sakrament, als sie dabei gewann.

Einer dieser Abendmahlssonntage taucht besonders lebhaft in meiner Erinnerung auf. Und wenn ich mich frage, warum gerade dieser? so steht eine schlanke Mädchengestalt vor mir in dem Glanz der ersten Jugend, verklärt in geistiger, rührender Schönheit. Sie steht da, das Haupt ein wenig gebeugt, das schwarzglänzende Haar in schwerer Lockenfülle über Nacken, Brust und Schultern wallend. Ihre seinen Gesichtszüge tragen höhere Schönheit, als in einer regelmäßigen vollendeten Form liegt; und wenn sie den dunklen Blick ausschlägt, hat man sür nichts mehr Sinn als sür ihr Auge: in diesem tiesen, frommen Blick ist ihr ganzes Wesen enthalten. Nein, nicht das ganze. Zu diesem Blick gehörte ihr Lächeln, ein unbeschreiblich süßes Lächeln, das so seicht bei ihr hervorzuzaubern war. Aber ob es sich um den Augen oder den Lippen zeigte, das unterschied man nicht; ihr Lächeln glich einem Lichtstrahl von oben, der auf ihr schönes Antlitz siel und ihre Züge verklärte.

Hier hast Du ein schwaches Bild von Lili in ihrem sechszehnten Jahre. Auch sie will heute zum Abendmakle gehen, auch sie scheint unruhig und innerlich bewegt zu sein. Sie ist ungewöhnlich bleich, und ihr Busen hebt und senkt sich in unregelmäßigen, bisweisen so tiesen, so unendlich tiesen Atemzügen. Ja, auch sie ist

unruhig und bewegt, doch wie ganz anders als ich — welche himmelweite Klust liegt zwischen ihr und mir!

Ich war frühzeitig aufgestanden. Sonst wiegte ich nich gern in Morgenträumen, aber heute blieben sie fern, nur die kalte herbe Wirklichkeit lag vor mir. Meine Unruhe wuchs von Stunde zu Stunde, trotz all meiner Willenskraft konnte ich das Beben meines Herzens nicht verhindern. Wenn ich mich im Spiegel sah, mußte ich mich schnell abwenden — wer war der Missetkäter, der mich so verzweislungsvoll anstarrte? Fast hätte ich mich vor mir selber gesürchtet.

Endlich nahte die Stunde; ich machte mich fertig und suchte meine Mutter auf. In der Wohnstube traf ich Lili. Sie war allein und sah sehr angegriffen aus.

"Ift Dir nicht wohl, Lili? Du siehst so bleich aus", sagte ich, indem ich ihre dargereichte Hand in der meinen hielt.

Sie lächelte. D, dieses Lächeln war einst mein Himmelreich! Doch wehe mir, daß ich kein anderes hatte! Jetzt habe ich nicht einmal das mehr!

"Mir ist wohl, ganz wohl!" antwortete sie leise. Und sie ging hinaus, um meine Mutter zu holen.

Gedankenvoll blieb ich stehen. Die augenscheinliche Erregung, in der ich sie getrossen, nahm meine Seele gesangen. Es gab nichts Berlockenderes sür mich, als die Rätsel zu lösen, welche in ihrem innersten Wesen lagen. Und in diesem Augenblick bot es außerdem eine glückliche Zerstreuung sür mich, in ihrem Herzen anstatt in meinem eigenen zu lesen.

Mein Blick fiel auf ein kleines Buch, das eben ihre Aufmerksfamkeit in Anspruch genommen hatte. Es enthielt die Lösung des Mätsels, denn es war ein Kommunionbuch, und auf der aufgeschlasgenen Seite las ich solgende Worte:

"In dem heiligen Abendmahle geht der Erlöser mit der gläubigen Seele eine so innige und vollkommene Berbindung ein, wie keine Zunge sie zu beschreiben vermag. Ein irdisches Vorbild dieser glückseligen Bereinigung ist das Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam. Ia, dieses Verhältnis ist weit mehr als ein bloßes Gleichnis. Issus ist der wirkliche Bräutigam und die fromme Seele ist die Braut. In unsagbar tieser Liebe geben sie sich einander hin und finden die Fülle der Seligkeit in vollkommener, ewiger Verseinigung".

Jeht verstand ich oder ahnte wenigstens, was in Lili vorgegangen, was sie so tief ergriffen. Ihre Seele war bewegt wie die Seele der Braut, wenn der Augenblick sich nähert, wo sie sich dem erwählten Bräutigam zu eigen geben soll. Nie vorher hat sie ein so süßes Gesühl gekannt, nie hat sie sich so glücklich gefühlt, und doch ist ihr Inneres voll von bebender Unruhe. Sie sehnt sich nach ihm, sie verlangt nach ihm, und doch ist ihr, als möchte sie sliehen. Sie glüht und erblaßt, eine Beute der Schüchternheit und Furcht, und doch sühlt sie, daß, wenn sie an der Brust ihres Bräustigams ruht, es keine Furcht mehr sür sie giebt. —

Haft Du von Jerichos Gärten reden hören? Wenn nicht, so doch sicherlich von den Lilien auf dem Felde, die nicht arbeiten und nicht spinnen, und dennoch prächtiger gekleidet sind, als Salomo in all seiner Herrlichkeit.

Nun, ich habe einst mit Lili diese Lilien in Jerichos Thal wachsen sehen. Aber Lili war selbst eine Lilie, schöner als alle die anderen. An dieser Stätte erzählte sie mir eines Abends eine Geschichte. Woher sie ihre Geschichten nahm, konnte ich nie ergründen. Oft schien es mir, als ob ein höheres Wesen aus ihr spreche, als ob ihr Mund nur Gottes Werkzeug sei, und ich hörte ihre Erzählungen mit einer Art Andacht an und glaubte an sie, ich hätte sast gesagt, wie an das Evangelium. Noch heute vermeine ich ihre leise, melodische Stimme zu hören, mit der sie solgende Geschichte erzählte:

"Ein Mensch lag auf seinem Sterbebette. Die Welt versichwand vor ihm wie eine Nebelvecke, und es siel ihm die große Frage aufs Herz: "Wohin kommst du, wenn du von dannen gehst?" Und mit dieser Frage war eine erbebende Angst über ihn gekommen.

"Unruhig mälzte er sich auf seinem Schmerzenslager hin und

her. Plötslich sah er zehn fürchterliche Gestalten um sein Lager stehen, ehern, kalt, unerbittlich — das waren die zehn Gebote Gottes. Und sie erhoben ihre Stimme wider ihn, eine Gestalt nach der andern, und klagten ihn an. Die erste sagte: "Unglücklicher, wie vielen Göttern hast Du in der Welt in Deinem sündigen Herzen gedient!" Die zweite: "Wie oft hast Du den Namen Deines Gottes mißbraucht!" Und die dritte: "Wie oft hast Du sür Dich und andere des Feiertags Frieden entweiht!" Die vierte: "Wie oft bist Du trotzig und ungehorsam gewesen gegen die, denen Du Gehorsam und Ehrerbietung schuldest!" Und die sürnste: "Wie oft hast Du Deinen Bruder gekränkt und die Barmherzigkeit mit Füßen getreten!" Und so redeten sie alse zehn, die eine nach der andern, und zusammen riesen sie mit Donnerstimme ihr Wehe siber ihn.

"Und der Sterbende wand sich in Angst und Qual auf seinem Lager und vermochte nicht zu antworten. Er sühlte wohl, daß er verloren war. Endlich stammelte er verzweiselnd: "Wollt Ihr, Ihr schrecklichen Ankläger, denn ewig hier zetern? Könnt Ihr nicht weichen von meinem Lager, daß ich in Frieden sterbe?"

"Und sie entgegneten ihm: "Nur unter einer Bedingung können und wollen wir weichen, nämlich daß Einer an unserc Stelle tritt, dem Du bedingungslos mit Leib und Seele für alle Ewigkeit ansgehörst. Willst Du in diese Bedingung Dich sügen?"

"Der Kranke grübelte. Auch dies dünkte ihm fürchterlich, sein Herz bebte in den letzten Schlägen. Endlich sprach er: "Ja, hebt Euch hinweg, und laßt den Einen kommen. Lieber einem als zehn zur Berantwortung bereit sein".

"Kaum hatte er diese Worte verlautet, da verschwanden die finstern Ankläger, und an ihrer Stelle erhob sich eine lichte Gestalt, erhaben und mild, ein Bild der Barmherzigkeit. Und der Elende heftete sein brechendes Auge auf die freundliche Erscheinung. Obzleich der Tod ihn schon angehaucht, sühlte er doch ein neues Leben in sich. Plötslich dachte er an seine Tause und an das, was seine fromme Mutter ihm einst als Kind erzählt hatte von Gott, der

vie Liebe ist, und von den Sündern, die selig werden können. Alles das hatte er längst vergessen, aber jetzt stand es so Kar und lebendig vor ihm, als wäre es ihm nie aus seinem Gedächtnis entschwünden. Und siehe, er erkannte die Gestalt.

"Ein seliges Lächeln verklärte sein Antlitz, unwillfürlich streckte er seine Arme aus und mit Ausbietung seiner letzten Kraft rief er:

"Ja, Dir will ich angehören mit Leib und Seele in alle Ewigkeit! Herr, erbarme Dich meiner, — nimm auf meinen Beist!"

"Da brach sein Herz. Er war dahingegangen in Frieden".





## XIX.

8 gab in meinem Leben Augenblicke wahrer Zerknirschung. Ich empfand nicht allein tiefste Niedergeschlagenheit, sondern auch entjetzlichste Berzensangft; oft lag eine Laft auf meiner Seele, so schwer, daß ich kaum zu atmen vermochte. Das war das lebendige Gefühl von der Nichtigkeit und Sammerlichkeit meines Daseins. das lebendige Bewußtsein, daß ich auf falschem Wege wandele, daß ich in mein eigenes Berderben fturze. "Rehre um!" tonte es mit lauten Stimmen rings um mich ber, "o, febre um!" Und in der Tiefe meines Innern klang es wie ein Echo: "Ja, kehre um, wenn es noch nicht zu spät ist!" Und es war nicht zu fpat. Nein, felbst beim letzten Klange dieser Stimmen ware es noch Zeit gewesen. Aus diesem Aufruhr meiner Seele, aus diesem Kampf in meinem Innern ware, wenn ich ihn nur gang ausgekämpst hätte, ein neues und besseres Wesen hervorgegangen. Aber bazu kam es nie. Wenn ich so in meinem tiefsten Weh und Elend bafaß, kam mir plötlich etwas Lustiges in ben Sinn, bes neuen Lebens zarte Fäden riffen, und ich stürzte mich bis zu völliger Selbstvergeffenheit in neue Strudel.

Ia, ich habe es an anderen, wie an nur selber erfahren, daß eine böse, schadenfrohe Macht ihr Spiel im Menschenleben treibt. Jemand hat die besten Borsätze gesaßt, er besindet sich auf dem rechten Bege zum Heil und Leben, da sährt der Böse in ihn, und er fällt wieder, tieser denn je vorher.

Und da will man noch den Teufel leugnen!

Ja, der Teusel — es nützt nicht die Sache zu umgehen — er ist es, der den schwachen Menschen zu Fall bringt. Es giebt wirklich einen Teusel, und die Zahl der Dämonen ist Legion.

Aber, fragst Du, Gott, der starke, barmherzige Gott, läßt er das elende Spiel ruhig geschehen, das in der Welt und im Menschenherzen getrieben wird? Wie stimmt es mit seiner barmherzigen, väterlichen Fürsorge überein, daß er so die Seelen der versderblichen Macht der Dämonen überläßt, und gerade in solchen Augenblicken?

Ach, mein Freund, er ist es ja, der durch seine guten Engel diese Unruhe und Angst, dieses tiese Rühren in unserer Seele erweckt! Er ist es, der diese Last auf unser Herz legt und es seufzen und schauern und beben läßt! Er ist es, der uns zu dem traurigen Bewußtsein unserer selbst bringt, der uns die glücklichen Ahnungen offenbart, daß es noch anders werden kann, wenn wir nur selbst wollen!

Aber wir wollen nicht. Das ist die Wahrheit! Was Gott in solchen Augenblicken schuf und wirkte, das war der große Teil. Der Teusel vermochte nur einen geringen Teil. Aber von Gott ließen wir uns nicht gesangen nehmen, so groß auch die Liebe, so reich auch die Gnade war, mit der er uns lockte und zu sich ries. Doch der Teusel braucht nur zu slöten, dann springen wir auf, ihm zu solgen und zu dienen!

Ist es benn da noch ein Wunder, daß wir jetzt in der Qual der Hölle sind?

Noch etwas anderes, das mir in diesem Augenblick sehr nahe liegt, möchte ich erwähnen. Aber kann ich es in Worte kleiden? Wird es nicht in einen einzigen Schrei der Verzweislung ausklingen?

Während ich noch an Lilis Seite auf Erden wanderte, gab ich mich oft dem Glauben hin, daß sie meines Lebens Engel sei, daß Gott sie mir in seiner Barmherzigkeit gesandt habe, um mich durch sie von der Bahn des Berderbens zurück zu sühren. Dieser

Gedanke hatte für mich etwas unendlich Rührendes, und ich ließ es nicht an frommen Borfätzen sehlen. Aber die Rührung kam nie zum Durchbruch, mit meiner Umkehr ward es nie Ernst. Ich wollte wohl Lili, doch nicht Gott mein Herz geben.

So scheiterte also Lilis Mission, und es gab keine Rettung für mich.

Setzt hier in der Hölle bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß, hätte ich Gottes Gnade angenommen und mich zu einem neuen Leben bekehrt, Lili dann nicht vor der Zeit zur ewigen Ruhe einsgegangen wäre — sie hätte mit mir gelebt und mich glücklich gemacht!

Noch in der allerletzten Zeit, wo die Todesahnung sie bereits durchschauerte, ja, mich und sie, wäre es nicht zu spät gewesen, dessen die Ginde Wäre ich damals noch in mich gegangen, hätte ich Gottes Gnade angenommen und ihm die Ehre gegeben, dann hätte ich meine Lili sicher behalten dürsen. Wie ein Schatten der Nacht wäre der Tod von uns gewichen, nachdem er sein Wert, den Sünder aus seinem Schlase zu rütteln, vollbracht. Gott selbst würde mir Lili jugendfrisch und seelenfroh in meine Arme gelegt haben, und ein neues, zlückseliges Leben hätte sich vor mir ausgethan.

Doch alles vergebens. Kein Mittel der Liebe vermochte die eherne Mauer um mein Herz zu durchbrechen. Was konnte sie da anderes thun, als sterben? Sie mußte ja sterben, das war eine moralische Notwendigkeit. Denn ein Leben mit mir würde sie erniedrigt, entwürdigt haben. Alle Wege in der Welt waren ihr verssperrt; wohin sie sich auch wenden mochte, in meine Arme mußte sie fallen. Nur auf einem Weg konnte sie entsliehen und ihre reine Seele retten: das war der Weg durch die Pforte des Todes ins Himmelreich. Sie mußte also sterben. Und ich kann nicht anders als gestehen: Wohl ihr, daß sie don dannen ging!

Aber nur mit bem Mut der Verzweislung gestehe ich dies. Wie ein wildes Tier das andere, so künnte ich mich selbst zerreißen, voll glühenden Hasses gegen mein eigenes Ich. Sieh, ich habe mehr als tausend solcher Gedanken, aber hätte ich nur diesen einzigen, er allein schon würde die Dual einer Hölle in sich schließen. Be-

greifft Du jetzt, was die Hölle ist? — So glücklich hätte ich sein können, — erst glücklich, dann ewig glückselig! O weh mir, weh, — dieser entsetzliche Schmerz, ist er zu ertragen? — —

Bor kurzem war ich hier auf einem Ball. Kavalier bin ich, wie Du weißt, immer gewesen, aber eigentlicher Ballkavalier nur ganz kurze Zeit. Bielleicht war ich zu schwer, zu athsletisch, um einen guten Tänzer abzugeben, doch in meiner ersten Jugend liebte ich das Tanzen leidenschaftlich. Alles, Himmel und Erde vergaß ich, wenn ich im Takte einer rauschenden Musik bahinflog.

Zweierlei hatte ich in meinem reiferen Alter gegen das Tanzen einzuwenden. Ich war nämlich immer so etwas von einem Asthetifer. Erstens, daß die Leute zehn, fünfzehn, ja zwanzig Jahre hin= durch tangen. Gine fürzere Zeit wäre paffender. Dann gliche bas Tanzen dem lieblichen Flattern eines Schmetterlings, der eben seiner Hülle entflohen ist. Laß die Jugend tanzen, d. h. vernünftige Tänze! Für sie ist diese Bewegung eine schöne und natürliche, ja unschuldige Freude. Denn die Sinnlichkeit ist fich ihrer noch nicht bewußt, sie schlummert noch unter der durchsichtigen Decke des Ideals. Zweitens erhebe ich den Borwurf, daß die Leute die Lust des Tanzens bis auf die Hefe leeren. Lag das Tanzen aufhören, wenn die Lebensgeister noch frisch sind! Der Schmetterling darf nicht den Staub auf seinen Schwingen verlieren. Auch darf das Tanzen nicht zur Leidenschaft werden, denn dann erregt es andere Leidenschaften. Solche bis zum hellen Tage dauernde Tanz= feste sind schlimmer als Trinkgelage. Sieh Dir nur diese bleichen, zerfetten und bestaubten Frauengestalten an, — welch ekler Anblick! Und wie schön, wie frisch und anmutig waren sie, als der Ball be= gann! Rann ein Bater seine Tochter, ein Bruder seine Schwester, ein Manur seine Geliebte in solchem Zustand ber Herabwürdigung ohne Beschämung sehen?

Es war ein großer und prächtiger Ball, die Gefellschaft allerdings sehr gemischt; aber auch das hatte sein großes Interesse.

Die Belcuchtung war glänzend, natürlich in anbetracht unserer jämmerslichen Berhältnisse. Zündete man selbst tausend Lichter an, die hier herrschende Dämmerung würde doch dieselbe bleiben. Die Flamme ist nur ein Schein, nicht einen einzigen Lichtstrahl entsendet sie. Das Orchester zeigte sich voll besetzt, doch es war blos stille Musik. Alles in der Hölle ist ja nur Trug und Ilusion, solglich auch die Musik. Man glaubt sie zu hören und beginnt zu tanzen.

Die Damentoiletten waren brillant. Wenigstens ein paar Jahrhunderte repräsentierten die Moden, wodurch der Ball sast den Charakter einer Maskerade erhielt. Doch andererseits konnte nichts einer Maskerade weniger gleichen als dieser Ball. Der ganze Staat und Pomp war nämlich durchsichtig. Tretz allen Flitters und Flunkers sah man überall den nackten Menschen vor sich, einige verlockend wie Hans Makarts Frauengestalten, andere häßlich wie äghptische Mumien.

Man versuchte mich zum Tanzen zu bewegen, doch ich wollte mich nicht noch auf meine alten Tage zum Narren machen. Nur an einer Polonaise nahm ich teil, und das gehörte zu dem Interessantesten, was ich auf Erden und in der Hölle erslebt habe.

Wir marschierten rund um den großen Saal und wechselten a tempo die Damen, so, daß wir uns allen anwesenden Schönsheiten vorstellen und einige Worte mit ihnen wechseln konnten. Zur leichteren Orientierung und des freiern gegenseitigen Verkehrs halber ist es in der Hölle Sitte, daß man in größeren Versammlungen sein Todesjahr entweder auf einer eleganten Schleise oder in Form eines Ordens auf der Brust trägt. Dieser Brauch erleichtert uns den gesellschaftlichen Umgang außerordentlich.

Ich kann indes der Versuchung nicht widerstehen, Dir einige dieser Damen vorzustellen. Da ich keine mit Namen nenne, wird mir niemand Indiskretion vorwersen. Was meinst Du dazu? — Es wird ein nettes Album werden.

- 1) 1789 Russin. Berühmte Giftmischerin. Sie ver= giftete im Laufe einiger weniger Jahre ihre Schwiegermutter, ihren Mann, ihre Brüder, kurz, bis auf wenige Ausnahmen eine ganze Familie, und zwar nicht um eines Vorteils willen, auch nicht aus Haß, überhaupt nicht unter dem Einfluß irgend einer Leidenschaft, sondern in aller Gemütlichkeit, lediglich aus Bergnügen. Ein weib= liches Ungeheuer, das ohne Zweifel einzig und allein in der Geschichte dasteht, ein psychologisches Phänomen, das aller menschlichen Erfahrung spottet. Zart und anmutig, trägt sie eine fast kindliche Unschuld zur Schau, ihr ganzes Wesen atmet holde Sanstmut. Sie ist schön, einnehmend, anschmiegend wie eine Rate. Ja, als eine Rate in Menschengestalt ist fie zur Welt gekommen. Gin felt= sames Gefühl durschauerte mich, als sie ihren weichen, rosigen Arm in den meinen legte und sich sanst an mich drängte. Nur einen Blick wechselten wir, das volle Licht ihrer grünlichen Augen fiel für einen Augenblick auf mich. Ich kannte ihre Falschbeit und Graufamkeit und doch ließ ich mich bezaubern. Mein Berz bebte, aber nicht allein vor Entsetzen, und — ja, ich will der Wahrheit die Ehre geben, - nur widerstrebend und ungern ließ ich ihren Arm los, um weiter zu gehen!
- 2) 1693 Provençalin. Bermählt mit einem königlichen Hofbeamten, galt eine Zeitlang als die schönste Frau am Hofe Ludwig des Vierzehnten. Die personifizierte Tugend bis auf einen gewissen in Zahlen darstellbaren Grad. Sie kannte nämlich nie eine andere Liebe als die zum Golde. Es war ein öffentsliches Geheimnis, daß dreißigtausend Franken der Preis sür die Tugend der schönsten Frau war. Einer Versuchung von dreißigstausend Franken konnte diese personissierte Tugend nicht widerstehen. Daher hatte man ihr am Hof den Spottnamen "Danae" gegeben.

  3) 1816 Polin. Moderne Heldin, sührte eine Eskadron
- 3) 1816 Polin. Moderne Heldin, führte eine Eskadron unter Kosciuszko. Ihr Gesicht reizend, ihr Körper ein plastisches Kunstwerk; aber ihre große Anziehungskraft lag doch in ihrer unerschütterlichen Moralität. "Noch nie bezwungen!" Sie kannte keine andere Liebe als die zu ihrem Vaterland. Kühn und stark wie ein

Mann, und doch zart und weich und anmutig wie eine Jungfrau. "Noch nie bezwungen!" Diese Thatsache verhalf ihr zu ihrem Glück in der Welt. Und sie machte oftmals ihr Glück. Denn kühn war sie wirklich; so hart das Schicksal sie auch zuweilen traf, sie unterlag doch nie, sondern schwang sich stets wieder empor. Sie war unverwüstlich, noch in ihrem achtunddreißigsten Jahre war sie jugendlich und sehr schön. "Nie bezwungen!" Mit dieser Thatsache machte sie zum letzten Mal ihr Glück, indem sie im Jahre 1811 mit fürstlicher Pracht in Wehemed Alis Haren einzog.

- 4) 1644 Frlänberin. Eine der Geliebten des unsglücklichen Karl des Ersten. Ich erkannte sie nach dem musterhaften Porträt van Dyks, das ich in London gesehen. Etwas slotteres als diese Dame hat die Welt nie gekannt. Mit Recht hätte man sie das Ideal einer Flatterliese nennen dürsen.
- 5) 1635 Griechin. Üppig, schmachtend, blendend, mit großem, vollem Blick und zarter, weißer Haut. Verräterisch und selbst verraten. In Not und Elend in Bologna treulos verlassen, eine moderne Ariadne, mußte sie ihr Leben durch Almosen fristen, um nicht in einen noch tieseren Abgrund zu sinken. Das war auch eine böse Zeit sür den berühmten Maler Guido Reni. Das Spiel liebte er mehr als seine Kunst. Er mußte immer mehr Geld brauchen, aber seine Malereien hatten ihren Zauber verloren und das Geld lies immer sparsamer ein. Tagelang sann und grübelte er darüber nach, worin dieser satale Rückschritt begründet sei, was er denn eigentlich als Künstler verloren habe, und wie er das Verlorene wieder gewinnen könne. Aber während er grübelte, spielte er immer rasender und verzweiselter, und verschwendete so Krast und Zeit und Geld.

Eines Tages hatte er alles, was er besaß, verloren, ja, noch mehr obendrein. Als er das Spielhaus verließ, sand er draußen eine junge Frau, die slehend ihre Hand ausstreckte. Ein Fluchschwebte ihm auf den Lippen, aber er drängte ihn zurück, denn einen solchen slehenden Ausdruck in Haltung und Wienen hatte er noch nie gesehen. Wie versteinert bließ er vor diesem jungen Weibe

stehen, das ohne ein einziges Wort zu sagen nur durch seinen schmachtenden, gen Himmel gewandten Blick das Herz so tief zu rühren verstand. Sosort begriff er, welche Goldgrube sich sür ihn allein in diesem Blick öffnete. Er hatte das schon lange gesuchte Motiv zu einem neuen Ausschwung in seiner Kunst gefunden, ein Mittel, die oberslächliche Welt auß neue zu bezaubern.

Nun ließ er fürs erste Spiel Spiel sein und mit einem an Begeisterung grenzenden Gifer saß er an der Staffelei. Die junge Griechin diente ihm beständig als Modell, selbst dann noch, als sie mit ihrer Jugendfrische auch ihre zarte sammetweiche Haut verlor. Denn der Blid war doch noch da, dieser wunderbare, überirdisch schöne Blick. Zuerst malte er nach seinem neuen Modell eine sterbende Lucretia, dann eine sterbende Kleopatra, darnach eine ster= bende Birginia und endlich eine lebende Madonna. Seine Bilder erregten ungeheures Auffehen, und die Bestellungen häuften sich fortwährend. Daher mußte er immer flüchtiger malen, aber ben Blick traf er und damit war man zufrieden. Diefer Blick wurde weltberühmt und fand unzählige Nachahmer; aber Guido Reni war der Erfinder und blieb darin Meister. Und nie vergaß er die, der er diese Erfindung verdankte. Leichtsinnig konnte Guido sein, aber undankbar war er nicht. So lange fie lebte, blieb fie feine Freundin, und er teilte alles mit ihr. Doch als sie starb, war auch für ihn alles vorbei. Seine Malereien wurden immer schlechter, der Blick war wie gebrochen, die Hautfarbe grünlichweiß, leichenhaft. Und immer ungliicklicher spielte er, bis er lebensmiide ins Grab fank.

6) — 1731 — Andalusierin, halb maurisches Blut, eine klammende Schönheit, unübertreffliche Tänzerin. Sie schien an einer sixen Idee zu leiden; nur ein einziger Gedanke beschäftigte sie selbst an dieser Stätte und mitten im Tanzgewühl. Als ich eine Bemerkung über die splendide Pracht des Balles sallen ließ, antwortete sie mit einem Blick, der mir tief in die Seele drang: "Ach, ich hättte so glücklich sein können!" Und mit diesen Worten verschwand sie.

- 7) 1810 Engländerin. Berühmte Somnambule, lebte in Paris unter dem Namen la belle blonde. Chevalier Melville, einer jener, die von Dr. Mesmer in eigner Person gegen Zahlung von einigen hundert Louisdor in das Geheimnis des tierischen Magnetismus eingeweiht worden, hatte das Glück, die wunderbaren Naturgaben la belle blonde's zu entdecken. Bei Tage gehörte die schöne Engländerin der ganzen seinen Pariserwelt, am Abend nur einem eleganten Areise Auserwählter, die ein Entree von vierzig Franken bezahlten. Aber konnte la belle blonde auch hellsehen, der Chevalier verstand das jedensalls nicht; denn eines schönen Morgens war sein Engel samt der Kasse verschwunden.
- 8) 1651 Schwedisches Bauernmäden. Ihre seltene Schönheit erhob sie nach mehreren abenteuerlichen Erlebnissen in sürstlichen Stand, aber sie war dieser Erhebung nicht wert. "Hast Du Gustav Abolfs Meuchelmörder gesehen?" stüsterte sie mir zu. "Sieh, da steht er!" Ich sah nein, meine Feder sträubt sich, es niederzuschreiben.
- 9) 1810 Eine wahrhaft königliche Schönheit, Tochter Ludwig des Fünfzehnten, seine letzte Liebesfrucht. Denn die Mut=ter, ein junges bürgerliches Mädchen, mit Gewalt dem Schoß seiner Familie entrissen, schenkte Ludwig zum Dank für seine königsliche Liebe die Blattern. Er starb an ihren Blattern, sie an seiner Liebe.
- 10) 1848 Wie wurde ich überrascht! Daheim in meinem Speisezimmer hing eine vortrefsliche Maserei von einem bekannten Künstler. Es war ein Kniestück in natürlicher Größe und stellte eine junge römische Bettlerin dar. Sie ist auf unzähligen Bildern auß den Jahren 1835—1842 zu sinden. Denn daß sie fortwährend Modell saß, versteht sich von selbst. Sie war von echt römischem Blut, geboren in Trastevere, und ein wahrer Typus römischer Schönheit. Gesicht, Figur, Wesen und Haltung, alles ersichien an ihr gleich bewunderungswürrdig. Und diese Lumpen, die sie so maserisch zu drapieren verstaud, besaßen kaum weniger Zauberkraft. Wie

schal und abgeschmackt sahen unsere Modedamen in ihrem eleganten Putz gegen diese Bettlerin auß! Aber sie liebte auch ihre Lumpen, war sörmlich stolz auf sie und würde sie nicht gegen die prächtigsten Kleider eingetauscht haben. Denn sie wußte wohl, daß sie diesen Lumpen nicht allein einen Theil ihrer Anziehungskraft zu verdanken hatte, sondern auch ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Paolina hieß sie, aber unter den in Rom weilenden Fremden war sie allgemein bekannt unter dem Namen la reina dei mendicandi, die Bettlerkönigin, oder einsach la reina. Hier sah ich nun das Original zu meinem Bilde, ich sah la reina dor mir!

Eines Abends eilte in einer ber Seitengassen Roms ein junges Weib hinter mir her, hing sich bebend an meinen Arm und bat um meinen Schut. Es war la reina. Und ich beschütte sie. Nach gliicklich überstandener Gefahr begleitete ich sie nach Saufe und in fast gartlicher Bertraulichkeit gingen wir Arm in Arm durch die dunkeln Straffen. Ich war unedelmütig genug, aus meiner vorteilhaften Lage Nuten zu suchen. Aber erst jetzt lernte ich la reina kennen. Ernst und bestimmt, doch voller Sanftmut wies sie mich zurück. Dann erklärte sie mir mit einer Freimütigkeit, die man nur in Italien findet, ihre Lage und machte mich zu ihrem Vertrauten. Best sei sie glücklich, sehr glücklich. Biele feien ihr mit Wohlwollen zugethan, niemand dürfe fie verachten, und fie sei frei wie der Vogel in der Luft. Ließe sie sich aber verlocken, fo wäre alles verloren, sie würde zur gemeinen Bettlerin herabsinken. Und so lange sie ihre Lumpen mit Ehren tragen könne, wolle sie diese nicht gegen Samt, Gold und Hermelin vertauschen. erzählte mir auch, doch ohne Namen zu nennen, welche verlockende Angebote ihr gemacht worden wären. Aber sie habe, sia benito Iddio, allen Versuchungen widerstanden. Bei ihrer Wohnung angekommen gab sie mir mit Zärtlichkeit, doch ohne alle Leidenschaft, einen Rug, dann schieden wir. Da ich sie nicht in noch anderer Weise besitzen fonnte, ließ ich sie malen.

Einige Jahre später verschwand plötzlich la reina. Allen Berlockungen hatte sie widerstehen können, die edle stolze Bettlerin,

nur an eines hatte sie nicht gedacht: an die Liebe. Ein Himmel schien sich vor ihr zu öffnen, sie liebte und gab sich bin - und vorbei war's mit ihren glücklichen Tagen. In ihren Lumpen war sie eine Königin gewesen, in Samt und Seide war fie nur eine Sklavin. Und noch Schlimmeres mußte fie erfahren. Berraten und abermals verraten, verlor fie alles, was an Sanftmut und Milbe in ihr gewohnt; ein Damon erwachte in ihr, felbst vor bem ge= meinen Verbrechen wich sie nicht zurück. Nach Rache lechzte sie und nad Erfat. Sie war noch immer ein Wunder an Schönheit, nicht mehr annutig, aber majestätisch. Mit kaltem, aber rache= glühendem Bergen richtete sie sich auf, bis es ihr schließlich glückteeinem alten lüfternen Fürsten ben Ropf zu verdreben. Moment stand sie in ihrem vollsten Glanz, gleich einem Meteor am Himmel, doch lange genug, um ihre Rache befriedigt zu feben. Mit einem Knall endete ihre schillernde Laufbahn - mit Knall und Fall. Sie siel, um sich nie wieder aufzurichten.

Jest ruhte ihr Arm wieder in dem meinen. D, welche Klust zwischen jest und damals, als wir in jener späten Abendstunde so trausich durch die Straßen Roms wanderten! Ich erkannte sie sofort; doch ach, wie verändert war sie! Unwillkürlich seufzte ich: Nur in Unschuld ist Glück! Als ich mich dann über sie beugte und ihr leise zuslüsterte: La reina! Sta sempre in ricordanza! antwortete sie mit sast ängstlicher Hast, durchzittert von dem vollen Schmerz der Erinnerung: O state zitto, zitto! Nell' inferno tutt' e finito! La gioja, l'incuranza, l'amor' e la speranza!

Du mußt nicht glanben, daß ich alle diese Aufklärungen während der Polonaise erhielt, dasür war die Zeit viel zu kurz bemessen. Nachdem man sich begrüßt, konnte man nur wenige Worte wechseln, dann mußte man wieder scheiden.

Aber viele von diesen Balldamen kannte ich schon vorher, nicht allein sie selbst, sondern auch ihre Geschichte; über die neueren habe ich später Erkundigungen eingezogen. Hier in der Hölle ist ja nichts verborgen und die ehronique scandaleuse verbreitet sich mit ersstaunlicher Schnelligkeit. Der Stoff ist so reichhaltig, daß eine gute

und dabei beschränkte Auswahl außerordentlich schwierig wird; so kommt man leicht dazu, mehr zu erzählen als notwendig ist und man eigentlich beabsichtigt hatte. Doch nun genug hierdon! Auch das längste Fest muß ein Ende haben.

Als ich im Begriff stand, den Ball zu verlassen, wandte sich ein Mensch, dem Anschein nach ein rechter Bruder Liederlich, mit der ausdringlichen Äußerung an mich: Man sieht es Ihnen an, daß Sie sich auf so etwas verstehen. Aber haben Sie jemals dem großen Ball beigewohnt? Das ist ganz etwas anderes. Ich sag' Ihnen, ganz samos! Und er schnalzte mit der Zunge.

Ich wußte nicht, was der Mensch mit dem großen Ball meinte, aber ich spürte nicht die geringste Lust ihn auszusprschen. Doch bald sollte meine Neugierde gründlich befriedigt werden.

Um die Zeit, wo das Todesdunkel einbricht, kommt eine wahre Raserei über die Leute in der Hölle. Alle Kräfte werden aufs äußerste angespannt, um noch die furze, übrige Zeit zu genießen. Daß diefe wilde Bergnügungsjagd eitel und nichtig ift wie alles andere, und nur Dual verursacht, versteht sich von selbst. Spiel, Trinkgelage, Unkeuschheit, allerlei schamlose und verrückte Beluftigungen nehmen schrankenlos überhand; man rennt nur nach einem Ziel: die Sinne zu reizen, zu berauschen, zu betäuben. Und hierzu giebt es in der Einbildung taufend Mittel. Alles ist in diefer Frist erlaubt, nichts ist so wild und toll und schändlich, daß es nicht Anklang und Entschuldigung fände. Wer die Ausschweifungen am weitesten treibt, genießt das größte Ansehen. Dag es in einer solchen Zeit der guten Gesellschaft oft schwer wird, ihre Würde zu behaupten, kannst Du Dir wohl denken. Doch foll hiermit keines= wegs gesagt sein, daß die besseren Stände ganz außerhalb dieser Bewegung stehen. Nein, alle ohne Ausnahme werden fie mit hineingeriffen, das bezeugt gerade der fogenannte große Ball. Der Unterschied liegt nur darin, daß die Leute aus den besseren Kreisen wenigstens den äußeren Anstand zu wahren suchen. Aber das ist fast unmöglich.

Wozu jedoch soll ich Dir das so weitläufig erklären! Ihr habt ja in der Welt etwas ganz Ähnliches, in der Zeit nämlich, wo nicht allein die Narren, sondern auch alle Teusel losgelassen werden, ich meine die Wochen vor der langen Fastenzeit, den Karneval. Das Todesdunkel, das ist unsere Fastenzeit. Aber wir haben weder Gründonnerstag noch Karsreitag. Ihr aber habt sie und Ihr bereitet Euch so schon und passend auf diese Tage vor. Mit einem Wort, die Lustigkeit bei uns ist einsach nur eine großartige Karristatur Eures Karnevals.

Die Belustigung endet nit dem großen Ball, an dem alle Bolksklassen teilnehmen. Allerdings erstrebt man eine Sonderung nach Rang und Stand, sie gelingt indes nur unvollkommen. Denn wohl hat jede größere Stadt ihr eigenes Tanzsest, aber in der Hölle sindet es überall statt, und es ist ein ewiges Gehen und Kommen von einem Ort zum andern.

Wo die gentilen Leute den Ton anzugeben vermögen, wird der Ball sehr ehrbar eröffnet. Die Damen erscheinen in eleganstester Toilette, und die Herren sind seine Kavaliere. Züchtig und ehrbar beginnt der Tanz nach der leisen, sanst brausenden Musik. Nach und nach aber werden die Bewegungen wilder, wie ein Wirbelwind jagen die Baare dahin. Die Augen werden steif und starren mit gläsernem Ausdruck, der halb geöffnete Mund scheint Flammen von Leidenschaft auszuatmen. Immer sester umklammern sich die Tanzenden, immer rasender drücken sie sich aneinander, Brust an Brust, Gesicht an Gesicht. Auf der einen Seite wollisstiges Schmachten, auf der anderen brutale Lust.

Unterbessen nimmt die Finsternis reißend schnell zu. Darauf achten die Tänzer nicht. Immer wilder, immer tierischer geberden sie sich. Aber ihre Wollust ist nur eine Qual für sie. Sie tanzen als würden sie dazu gepeitscht. Die Lust ist vorhanden, allein die Befriedigung sehlt.

Nach und nach haben die Damen alles Anmutige, Beiblich, verloren; man sieht nur noch abgehehte Beiber mit hohlen Augene

bleichen Wangen, fahlen Lippen, aufgelöstem Haar, zerfetzten Kleidern. Und die Herren, — ja, die gleichen wilden Tieren.

Die Dunkelheit bricht wohl darum so schnell herein, um diese abscheuliche Szene mit Nacht zu bedecken. Man kann in diesen verschlungenen Gestalten Mann und Weib nicht mehr von einander unterscheiden. Immer schneller, immer wahnsinniger drehen sie sich in diesem rasenden Höllentanz, bis endlich das Todesdunkel sie umsfüngt. Dann ist alles aus.





## XX.

Du hast sicherlich schon ersahren, daß der Dust einer Blume Ersinnerungen hervorrusen kann, namentlich süße, glückliche Ersinnerungen, daß er aber auch die schlummernden Leidenschaften und Lüste zu wecken vermag. Letzteres mag auf Erden eine süße Bein sein, aber hier in der Hölle. — ja, hier wird es zur wahren Hölle.

Doch Du mußt hierans nicht folgern, daß Blumen in der Hölle entstehen. Es wächst überhaupt nichts, gar nichts. Selbst die verwelkten Blumen gehören ausschließlich der Erde au. D, Ihr Thoren! Ihr wandelt auf der blumengeschmückten Erde und wollt es doch nicht bekennen, daß sie trot aller Not und Sorge und Schmerzen eine gesegnete und gar glückliche Stätte ist! Nach allen Seiten hin strömt die überschwengliche, väterliche Liebe Gottes über; sie ist es, welche die Blumen schafft. Diese Milliarden von Blumen sind nicht geschaffen, um den Menschen zu nützen, sondern sie keimen mit Notwendigkeit hervor aus der ewigen Liebe, sie sind die Perlen auf dem gefüllten Becher, den der himmlische Bater seinen Kindern dargereicht.

Blumen unten und Sterne droben! D, wie glücklich seid Ihr, daß ihr so zwischen Blumen und Sternen wandeln dürft! Aber Ihr geht Eures Weges und achtet weder der Blumen, noch der Sterne, versunken, wie Ihr seid, in Euer kleines einfältiges Ich mit seinen tausend durch Einbildung verschlimmerten Bekümmernissen und Plagen. D Ihr Thoren, Thoren, Thoren!

Nein, in der Hölle sind nirgend Blumen. Aber es gehört mit zu unseren Dualen, daß wir dann und wann den Dust dersselben einatmen. Das ist natürlich nur Einbildung, aber um so stärker ist der Dust und um so stärker die Wirkung. Nicht allein Situationen und Stimmungen werden uns durch den Blumendust vorgezaubert, auch bekannte und liebe Menschen und die ganze Fülle von Leben und Glück, die uns bei dieser oder jener Gelegenheit zu teil geworden. Kannst Du es sassen, was es heißt: die ganze Fülle von Leben und Glück, der Erinnerung vorgezaubert an einer Stätte, wo nur Tod und grenzenloses Elend herrschen?

Bald ist es eine scharswürzige Nelke. Sie dustet nach dem Busen eines jungen Mädchens mit dunklen, sunkelnden Augen. Endlich ist es mir geglückt, einen Augenblick mit ihr allein zu sein. Sie kämpst, während ich zu ihren Füßen kniee, einen harten Kamps zwischen Zorn und Liebe.

Bald ist es ein wollüstig betäubender Jasmin. In dem dicht umwachsenen Lusthaus hatte ich und das schlanke, blondköpfige Mädchen in der heißen Mittagsstunde ein Aspl gesunden. Mein Herz war so voll, ich hatte ihr so viel zu sagen, aber ich vergaß alles über ihre schmachtenden blauen Augen, in den Dustwogen der Jasminen.

Bald ist es ein sanft berauschendes Kaprisolium. Wir gingen zusammen durch den nächtlichen Hain. Um nächsten Tage sollte ich von ihr scheiden, von der jungen, schönen Frau mit den melanscholischen, braunen Augen und dem schwermütigen Lächeln — ach, sie war gesesselt an einen harten, rauhen Mann. Sie nannte mich ihren Freund und schenkte mir eine Kaprisoliumsblume. Doch ich in meinem Trennungsschmerze, ich gab ihr einen zärtlicheren Namen!—

Sieh, so reden die Blumen in ihrem Duste zu mir, und je süßer und teurer die Erinnerungen sind, um so grausamer zerreißen sie die Seele. Sie erhitzen die Leidenschaften und Begierden bis zu einem Grade, daß man rasend werden möchte. Sie brennen durch Mark und Gebein, ob wir schon kein Fleisch mehr sind, und es kein Mittel, das Feuer zu löschen, keinen Balsam für die arme Seele giebt.

Nur die Blumen mit starkem Duft wirken so auf mich; die mild buftenden, wie Beilchen und Reseda spüre ich nie. Doch ja, eine Ausnahme existiert, eine einzige. Auch sie ist nicht ohne Qual, dennoch segne ich sie. In letter Zeit habe ich oft den zarten Duft einer Rose gespürt. Ich kenne diese Rose, ich sehe fie deutlich vor mir. Ein leiser Hauch von Rot ist über ihren garten Blättern ausgegoffen, nur in ihrem Herzen glüht eine kleine Flamme. Ein flüchtiger Blick könnte sie für eine weiße Rose halten, aber ich weiß es besser, es ist eine rote. Lili gab mir einst diese Rose, das beißt, ich bat sie darum, sonst würde es ihr wohl kaum eingefallen sein, mir diese Blume zu schenken. Eines Vormittags standen wir in der St. Markuskirche in Benedig vor dem mit merkvürdiger, byzantinischer Malerei geschmückten Altar der Madonna. Wir befanden uns einen Augenblick allein, ein armer Krüppel war eben unter tausend Segenswünschen uns voransgehinkt. Ein beiliges Gefühl bemächtigte sich meiner, heilig vielleicht deswegen, weil der Krüppel Lisi la sua sposa genannt hatte. Lisi hatte es überhört oder nicht verstanden, sie stand da mit einer Rose in der Hand — die Blume war ein liebliches Bild ihrer felbst.

"Gieb mir diese Rose, Lili!" bat ich. Sie reichte mir die Blume ohne Bedenken.

"Nein, erst mußt Du sie füssen", fagte ich.

Sie küßte die Rose und reichte sie mir mit unbeschreiblich sußem Lächeln.

Natürlich küßte auch ich die Rose. Lili errötete leicht, obwohl sie sicherlich in ihrer Unschuld nicht verstand, was das eigentlich zu bedeuten habe.

Diese Rose sendet in letzterer Zeit mir oft ihren Dust. Was mag das bedeuten? Sollte doch vielleicht gleich einem worbei wogenden Dust eine gewisse übersinnliche Verbindung zwischen den seligen Seelen und denen hier in der Pein möglich sein? D, glücks

licher Gedanke, könnte ich dich seschalten! — Ach, er ist schon vorbei! —

Der große Augenblick nähert sich, wo das Leuchten des Paradieses siegreich durchdringen wird, ja, er muß ganz nahe sein. Dann werde ich sie wiedersehen! Und sei es auch nur zu meiner Dual, gleichviel! Ich werde sie wiedersehen in ihrem himmlischen Glanze — um so sürchterlicher wird es sein, wieder in die Finsternis zurücksinken zu müssen. Aber ihr Bild kann doch niemand mir entreißen. Selbst in der Hölle Bein strahlt es vor mir. Kann Gott mich ganz verlassen in dieser meiner Gemeinschaft mit einem seiner Heiligen? Ich weiß, sie denkt an mich, wie ich auch ihrer gedenke. Ia, ich weiß, sie liebt mich, obgleich nur mit der Liebe einer Schwester. D, was soll ich sagen? Kann Gott auch dann ein Bater sein, wenn die Schwester im Himmel wohnt, der Bruder hingegen ewig verloren in der Hölle schmachtet? — —

Ich war neulich in der Kirche. Es war nicht das erste Mal, aber ich habe mich geschämt, darüber zu sprechen. Am liebsten hielte ich mich von dieser ganz sern, aber hier in der Hölle muß man insolge eines inneren zwingenden Triebes vieles thun, wozu man keine Neigung empfindet.

Ja, wir haben ein Kirchenwesen. Es sehlt überhaupt nichts in der Hölle. Wir haben alles, — und doch haben wir nichts, gar nichts. Du verstehst mich wohl? Von einer Kirche im gewöhnlichen Sinne kann natürlich nicht die Rede sein, ich sagte deshalb nur: Kirchenwesen. Ebensowenig kann es hier irgend eine Gemeinde oder irgend ein Bekenntnis geben. Ich kann weiter nichts sagen als: wir gehen zur Kirche. Aber, daß Gott sich erbarme! was sür ein Kirchgang!

Es sind in der Hölle fast eben so viele Kirchen als Geistliche. Und die Zahl der letzteren ist nicht gering. Alle ungläubigen und treulosen Prediger, alle, welche um des lieben Brotes oder irgend eines anderen Borteils willen sich am Evangelium versündigten, alle, die nur als Mietlinge die Herde des Herrn hüteten, sind hier versammelt. Jetzt entbrennen sie sür das Evangelium, aber

das Evangelium ist auf immer dahin; jetzt glühen sie in der Liebe zur Herde, aber es giebt keine Herde mehr. Sie errichten Kirche an Kirche und predigen tagein, tagaus. Wenn es ihnen gelänge, nur ein einziges Wort Gottes hervor zu stammeln, dann würden sie und ihre Zuhörer erlöst sein. Allein das gelingt ihnen nicht, wird ihnen nie gelingen. Dennoch sind sie genötigt, immer aufs neue den Versuch zu machen und rast= und ruhelos nach der Berle zu suchen, die sie einst in den Schmutz getreten.

Und die Leute sind jetzt ebenso gierig nach Gottes Wort, wie sie es einst verachteten. Die Hölle ist voll von Christen — ja, das klingt wunderlich, ist aber doch wahr - nämlich von allen denen, welchen das Christentum auf Erden nur ein Name, eine Gewohn= heit oder gar nur ein Deckmantel der Bosheit war, von allen denen. die trot früh und spät vernommener Beilebotschaft doch nie ernfilich nach einem neuen und besseren Leben trachteten, von allen denen, die mit dem Heiligen entweder nur tändelten oder schmählich ab= fielen, sobald die Zeit der Ansechtung kam. Jest sind sie von einem wahren Wolfshunger nach dem Worte Gottes ergriffen, und bekamen sie auch nur einen einzigen Laut desfelben zu hören. dann wären sie von der Solle Bein erlöft. Nie aber werden sie ein göttliches Wort zu hören bekommen. Und fie felbst wissen das fehr wohl, die meisten haben eine lange Erfahrung hinter fich. Dessenungeachtet mussen sie immer aufs neue in die sogenannten Rirchen strömen und aufmerksam den Worten derer lauschen, die sie Brediger nennen.

Die Kirchen sind daher immer gedrängt voll. Gleichwohl ist es nie schwierig, einen Platz zu bekommen, denn ein Geist, ein Schatten kann sich bis ins Unendliche einschränken. Daher braucht man auch hier nicht auf Kirchenplätze zu abonnieren, wie Ihrs auf Erden thut, gerade wie in einem Theater, wo das Geld den Ausschlag giebt. Das ist ein Vorteil, den die Hölle vor der Welt voraus hat.

Ich war vor kurzem in einer großen Gesellschaft. Unter den Gästen war ein Pfarrer T....— fast hätte ich den Namen gesnannt, aber Du weißt, das ist gegen meine Grundsätze. In ihm

fand ich einen alten guten Bekannten wieder. Er war seiner Zeit ein sehr beliebter Prediger gewesen und sehr bedeutender Kanzelzredner, seiner Richtung nach einer von denen, welche die Welt liberal nennt. Beim Abschied sagte er zu mir: "Willst Du nicht einmal zu mir kommen und mich predigen hören? Meine Kirche liegt an der Ecke der Fleischessust und der Gebrechlichkeit. Du wunderst Dich wohl über diese Straßennamen? Jedes Kind kann Dir den Weg zeigen. Gerade in diesen Tagen will ich eine sehr erbauliche Predigt von Stapel lassen".

So ging ich denn nach der Ecke der Fleischeslust und der Gebrechlichkeit, um meinen alten ehrwürdigen Freund predigen zu hören. Warum sollte ich ihn nicht ebensogut anhören wie irgend einen anderen?

Ich kam etwas spät. Die der Predigt vorangehende Messe war bereits vorbei, der Kirchengesang wieder in vollem Gang. Aber daß Gott sich erbarm, was für ein Gesang! Statt frommer Lobgefänge ertonten die schmutigsten Lieder, die ich je in meinem Leben vernommen, und nur von dem Ausschuß der Menschheit. Aber der größte Teil der hier zum Gottesdienst versammelten Menschen gehörte den gebildeten und vornehmen Ständen an. Alte Männer mit schneeweißem Haar, junge Frauen, die wie die reine Unschuld aussaben, nahmen mit Begeisterung an diesem schanlofen Chorgesang teil. Bater und Mutter animierten ihre Kinder, der Mann seine Gattin oder Geliebte, ohne jegliches Schamgefühl. Ach, und kaum hatte ich meinen Platz eingenommen, als ich nicht um ein Haar breit besser war als all die anderen! Insolge eines unwiderstehlichen Triebes stimmte auch ich mit ein in diese teuflischen Hymnen. In heiliger Absicht war ich gekommen; lobsingen wollte ich, aber spotten nußte ich, wie sehr ich mich auch dagegen sträubte. liederlichen Weisen reizten mich in meinem Innersten, bis ich mich gleich den anderen hinreißen ließ.

Endlich war der Gesang vorbei. Mit heiliger Miene stand der Pastor auf der Kanzel. Aber nur einen Augenblick stand er so da, dann schnitt er die fürchterlichsten und lächerlichsten Grimassen. Es währte eine Weile, ehe er seiner unbändigen Ausgelassenheit soweit Herr ward, daß er beginnen konnte:

"Meine andächtigen Zuhörer . . . . . "

Er hatte gewiß die ernste Absicht, eine recht erbauliche Predigt zu halten. Aber weiter kam er nicht hinsichtlich des Erbaulichen. Denn nun strömte der surchtbarste Kohl über seine Lippen. Bergebens hielt er inne und nahm alle seine Kraft zusahnmen, er redete sich nur immer tieser in den Unsinn hinein. Durch eine außersordentliche Anstrengung gelang es ihm endlich, dem Schwall seiner Worte einen Damm zu setzen, und es entstand eine Pause. Nachsdem er sich unterdes einen großen Vorrat erkünstelter Würde gessammelt, begann er auß neue:

"Meine andächtigen Zuhörer . . . . " Und nun ging es los, daß einem Hören und Sehen verging. Es war, als ob er leere Nüsse knacke, nicht einmal ein Wurm war darin, und die Schalen regneten auf die Köpse der Zuhörer herab. Es war nur ein Gedanke in seiner Nede, und der gehörte nicht ihm, sondern den Zuhörern: Wo ist der Kern, wo ist der Kern? Nach und nach hobsich sein Vortrag. Von Haselnüssen stieg er zu Wallnüssen, von Wallnüssen zu Kokusnüssen, — knack, knack! leer waren sie alle! Wie ein Adler hoch oben in den Lüsten, so schwebte er in dieser schwindelnden Höhe von Leere; niemand vermochte ihm weiter zu solgen. Zulest wurde er so ummanierlich hoht in seinem Vortrag, daß selbst die leersten Köpse und Herzen etwas wie Gliederreißen verspürten und die Deckenwölbungen, welche sich nicht ausweiten konnten, große Nisse erhielten.

Jetzt erscholl ein so überwältigendes Gelächter, ein so bestäubender Lärm, daß der Pastor notgedrungen inne halten mußte. Mit einem konvulsivischen Ruck hörte er auf und beschämt schlich er von seiner Kanzel herunter.

Nun intonierte der Küster mit unsicherer Stimme den Schlußgesang. Lange tappte er wie ein Blinder umher, als ob er nicht wisse, wo er hin solle, endlich stimmte er mit seiner ganzen Krast ein bekanntes zotiges Soldatenlied an, und mit grauenvoller Ausdacht fiel die ganze Versammlung ein.

Dann tam die Schlugmeffe. Der Baftor hob an:

"Im Namen des dreieinigen Gottes!"

Nun, das ließ sich hören, das war ein sehr frommer Ansang. Mit andächtiger Seele lauschte ich.

In diesem Augenblick versuchte der Kiister, indem er sich so tief als möglich duckte, an dem Pastor vorbei zu schlüpsen und sich aus dem Staube zu machen. Aber mit starker Hand griff ihn der Pastor im Nacken, warf ihn zu Boden und riß ihm Rock, Weste und Hend vom Leibe, — es sah ganz aus, als ob er ihm auch die Haut abzöge. Der arme Küster saß wie in einem Schrautstock. Der Pastor aber ließ sich durch diesen kleinen Zwischenfall nicht weiter stören. Er suhr ruhig sort, als ob nichts Besonderes passiert sei:

## "Erfter Artifel.

"Es soll in Zukunft Friede und Freundschaft sein zwischen Prediger und Küster und ihren respektiven Häusern und Familien.
"Zweiter Artikel."

So las er den einen Artikel nach dem andern, und bei jedem neuen Artikel schüttelte und rüttelte er den Küster, daß sein Kopf hin= und herwackelte. Durch dieses unfreiwillige Kopfnicken sollte er seine innige Übereinstimmung mit den Artikeln zu erkennen geben. Unter den Zuhörern und Zuschauern machte sich eine sehr verschiedene Aussalzung geltend. Einige lachten und riesen: Brado! Doch die meisten gaben ihrer Unzusriedenheit durch Murren und Heusen Ausdruck. Aber nicht eine einzige Seele rührte sich vom Fleck.

Der Priester seize seine gottlose Messe fort. Über die Anzahl der Artikel kann ich keine Auskunst geben, denn ich hatte bald mehr als genug. Mit einem Herzen so schwer, so schwer, ging ich von dannen.

Ja, schwer; das war kein Wunder. Denn die Hoffnung ist cs, welche das Herz erleichtert. Wenn die Hoffnung schwindet, wird das Herz schwerer und schwerer, und iste vorbei mit aller Hoffnung, dann ist das Herz nicht mehr zu tragen. Das heißt, sür einen lebenden Menschen, — wir Tote, ach, mit uns ist es ja ganz, ganz anders!





## XXI.

Je süßer eine meiner Erinnerungen ist, desto bitterer und schmerzslich entschlicher wird sie hier in der Hölle für mich — ist das nicht wunderslich und zugleich entschlich? Ich werde eine Beute der reinen Berzweislung, und zwar nicht immer jener Berzweislung, die da rast und tobt, — in ihr steat doch noch Lebenskraft — sondern oft jener apathischen Berzweislung, welche den Tod in sich sühlt. Die Berzweislung ist hier in der Hölle unsere tägliche Nahrung, nie weicht sie don uns.

Bisweisen in mich versunken, — mit geschlossenen Augen, hätte ich beinahe gesagt; aber hier nützt es nichts, die Augen zu schließen — ich meine versoren in mich selbst, habe ich die seltsamsten Vorstellungen und Empfindungen.

Neulich glaubte ich mich plöglich in einen Wald versetzt. Es war an einem jener ersten so wunderbar schönen Maientage, wo der Frühling siegreich durchbricht nicht allein in der Natur, sondern auch im Menschenherzen. Aber nirgends wird das Fest des Lenzes so schön geseiert, nirgends erhebt und erbaut es das menschliche Gemüt so sehr wie in einem Walde.

Die fröhlichen Stimmen der Waldvöglein, die ihren Herrn und Schöpfer dankbar priesen, sanden ein Echo in meiner Seele und ließen mein Herz erbeben in unbeschreiblicher Nührung. In vollen Strömen wogte des Waldes Duft um mich, erfüllte meine Briese auß der Dolle. Brust und erfrischte meine Lebensgeister. Da hörte ich Lilis süße Stimme durch den Wald erklingen.

Erschreckt sah ich mich um. D, welcher Schmerz! So glücklich war ich gewesen, und was, wo war ich jetzt? — Für mich giebt es keinen Bogelgesang, keinen Waldbust, keine Liebe mehr! —

Eines Sommers wohnten wir auf dem Lande an einem herrlichen See. Jenseits desselben erstreckte sich meilenweit eine prachtvolle Waldung. Meine Mutter war meistenteils durch den Besuch alter Bekannten und Freundinnen in Anspruch genommen, so daß ich meine Freiheit so ziemlich genießen konnte, wenn ich auf einige Tage aus der Hauptstadt ins erfrischende Landleben flüchtete.

So oft sich die Gelegenheit dazu bot, suhr ich mit Lisi in strücker Morgenstunde über den See, um den Tag nach Zigeunerweise im Walde zuzubringen, wo ich mich vor allen Nachsorschungen sicher wußte. Es lag sür mich ein eigentümlicher Reiz darin, mich so der Welt zu entziehen und gleichsam zu verschwinden. Was diese Entsagung zu bedeuten hatte, leuchtet Dir wohl ein. Ich war keineswegs im Begriff, der Welt zu entsagen, um das Himmelreich zu gewinnen, nichts sag meinen Gedanken serner. Nein, trotz meiner Ingend war ich schon blassert und der Welt überdrüssig, ohne etwas Besseres zum Ersatzu haben.

Anch Lili fand auf ihre Weise großes Vergnügen darin, sich so "zu verstecken", wie sie es nannte. Wir wollen einmal ein recht wildes, unzwississiertes Leben sühren, sagte ich zu mir selbst und nahm Lili bei der Hand, um mich mit ihr in den Wald zu vertiesen. Das Zigeunerseben war mein Vorbild. Den lieben langen Tag durchstreisten wir die Holzungen kreuz und quer, ohne Ziel und Zweck. Fanden wir irgendwo eine schöne Partie, so ruhten wir uns hier ein wenig aus, um alsbald wieder auszuhrechen, und andere schöne oder merkwirdige Waldstellen auszusubrechen. Es war im voraus dasür gesorgt, daß wir an verschiedenen Stellen in den kleinen Waldhitten das sanden, was wir zur Notdurft des Lebens gebrauchten. Einiges trugen wir auch selbst bei uns.

Lili war damals ungesähr zwölf Jahre alt. Meine Mutter mißbilligte diese Waldaussslige; da sie aber bei mir auf den heftigsten Widerstand gerieth, begnügte sie sich schließlich mit der Warnung: "Mach mir Lili nur nicht zu wild!" Aber damit hatte es keine Gesahr, die sanste fromme Lili, wie hätte sie je verwildern können!

D, das waren herrliche Tage! Lilis Gesellschaft war so er= frischend für mich, wie der belebende, duftige Wald. Auf diesen Streifzügen entfaltete sich all ihre Anmut der Seele und des Körpers. Recht wie ein Kind konnte sie dann schwaten, wie ein Kind freute sie sich, lachte und jubelte über ein Nichts und neckte das Echo des Wie leicht und frei und lieblich war sie in allen ihren Bewegungen! Sie mußte alles untersuchen, sprang bald nach bieser, bald nach jener Seite, und überall entdeckte sie etwas Befonderes. Es war wunderbar, welch scharfen Blick sie für die kleinen Geheimnisse der Natur hatte. Selbst das Geringste, das Berborgenste entging ihrer Aufmerksamkeit nicht. Wo es für andere nichts zu sehen gab, gewahrte fie gar viele Herrlichkeiten: Tiere, Pflanzen, allerlei Ratur= merkwürdigkeiten. Es schien, als ob der Wald alle seine Mysterien gerade vor ihrem reinen, naiven Blick enthüllte. Die Rehe sprangen aus bem Dickicht und schauten sie mit ihren unschuldigen Augen vertrauens= voll an; ich glaube sie hatten gern mit ihr gespielt. Der Fuchs spazierte ruhig am Saume des Waldes und suchte sich Larven und Mäufe zu seiner Abendmahlzeit; nur dann und wann blickte er schlau zur Seite, um sie nicht aus dem Gesicht zu verlieren. Die Bögel wiegten sich auf den schwanken Zweigen und begrüßten sie mit ihren munteren Liedern, oder sie liefen an den Baumstämmen auf und nieder, als ob sie ihre Künste zu zeigen gedächten. Neugieria hüpfte das Eichhörnchen über ihrem Haupte von Aft zu Aft und folgte ihr burch den gangen Wald. Seltene Blumen und Pflanzen sproften gleichsam unter ihrem beflügelten Fuß hervor. Einmal suchte ich vergebens nach einem Exemplar der spröden Mimosa. Lili fand so fort Diese Blume, obwohl sie dieselbe nicht kannte.

Wie alles dies sie bezauberte und zugleich einen Zauber um siebreitete! Ja, sie war himmlisch schön in ihrer splphidenhaften Leichtig cit und Beweglichkeit, mit ihrem leuchtenden Blick, ihrem holden Lachen, ihrem melancholischen Lachen.

Um die Mittagszeit lagerten wir uns nahe einer Waldhüterwohnung und zündeten am Fuße eines Baumes Feuer an, um
uns selbst das Essen zu kochen. War das geschehen, so überließ
ich Liss allein alle Haushaltungssorgen, die sie freudig übernahm. Wie bedachtsam und erfinderisch war sie, welche Anmut entsaltete
sie bei allem, was sie that! Nie habe ich bessere Mahlzeiten gebalten. Auf diesen Ausstlügen nannte ich sie zuweilen meine kleine Frau; mit glücklichem Lächeln und würdevoller Miene ließ sie sich
diesen Nannen gesalsen. Und wahrlich in ihrer Fürsorge sür mich
lag etwas so unbeschreiblich Zürtliches, wie man es nur bei einer
treuen, lieben Hausstrau findet.

Nach dem Mittagessen nußte sie mir etwas vorlesen, während ich in aller Gemächlichkeit meine Zigarre rauchte. Bisweilen nickte ich dabei ein. Dann hielt sie treue Wacht bei mir, jagte Mücken und Fliegen sort. Erwachte ich, so war das erste, was ich erblickte, ein paar klare Sterne — ihre lieben, behütenden Augen.

Bisweilen las ich auch selbst, oder that wenigstens so, während ich dem melancholischen Rauschen der Bäume lauschte oder den unsähligen geheimnisvollen Klängen, welche die seierliche Stille des Waldes unterbrachen. Dann war Lili sich selbst überlassen, aber nie sah ich sie unbeschäftigt. Bald wand sie Blumenkränze, bald slocht sie kunstreiche Ketten und Armbänder aus allerlei Stroh, bald pflückte sie Beeren, um mich mit einem auserlesenen Gericht zu überzaschen. Doch nie entsernte sie sich weiter, als meine Stimme reichte. Kurz, es war ein vollkommenes Idpli.

Eines Tages — wir hatten fast den ganzen Wald durchstreist — stand ich plötzlich vor einem Haus, das ich nur allzuwohl kannte, obwohl es seit Jahr und Tag meinem Gedäcknis
entschwunden war. Es war das Haus, in welchem ich mit Anna
zusammen gelebt, sie versührt und verderbt hatte. Entsetzt wich ich
zurück, meine Kuice wankten schier unter einer zentnerschweren Last
List war über diesen plötzlichen Ansall sehr erschvocken. Doch es dauerte

lange, ehe ich ihre ängstlichen Fragen beantworten konnte, während wir uns eiligst zurückzogen. Was ich ihr antwortete, weiß ich nicht; ich weiß nur, daß ich ihr an diesem Tage nicht mehr frei ins Auge sehen konnte. Wie quälte sie mich mit ihrer zürtlichen Fürsorge und mit ihrem teilnahmsvollen Forschen nach der Ursache meiner Bestürzung! Sie ahnte nicht, das arme Kind, welche häßeliche, sürchterliche That sie in ihrer Unschuld berührte; sie ahnte nicht, daß derselbe Dämon, der Anna ins Verderben gebracht, in gewisser Weise auch ihr drohte, und daß ich, ihr Freund, ihr einziger Freund, Herr oder Stave dieses Dämons war.

An diesem Tage schweiften wir noch weiter umher, aber ohne Freude. Ich hatte keine Ruhe. Arme Lili, sie hatte sich so sehr auf diesen Tag gefreut, und wir hatten ihn so schön begonnen! Nun gab es nur Kummer, Sorge und Mattigkeit. Sie war nahe daran, vor Müdigkeit umzusinken, aber ich merkte es nicht.

Unterdes hatte sich ein gewaltiger Sturm erhoben, und als wir abends aus dem Wald traten, lag der See schäumend und drohend vor uns. Ich wagte es nicht, mit Lisi die augenscheinlich gefahrvolle Bootsahrt zu versuchen, und es blieb uns demnach nichts anderes übrig, als rund um den See zu gehen. Aber Lisi war müde, der Wind peitschte uns ins Gesicht und es sing bereits zu regnen an. Ohne mich lange zu besinnen, hüllte ich sie in einen leichten Mantel ein und hob sie auf meine Arme. Vergebens verssicherte sie mir, daß sie gern gehe, ich mußte und wollte sie tragen.

Und wie leicht war mir diese Bürde, wie süß und teuer! Mir war, als könnte ich nimmer ermüden. Ich drückte sie sest an mich und schritt rasch vorwärts. Der Weg war eine halbe Meile lang. Über uns jagten die dunklen Wossen, der Regen schlug mir um den Körper. Doch ich fragte nichts nach Wind und Wetter, ich gesbrauchte Gewalt gegen Gewalt. Kührend war Lilis Besorgnis mir zu schwer zu werden. Doch als sie mich sest entschlossen sah, sie nicht aus meinen Armen zu lassen, wie ersinderisch machten sie da Liebe und Dankbarkeit, welche zärkliche, süße Worte slüsterte

fie mir ins Dhr, als wolle fie mir badurch die Bürde erleichtern! Ich hatte Anna beinahe wieder vergessen und fühlte mich fo glücklich. Aber felbst in diefer Stunde konnte ich die profanen Gedanken nicht verbannen. Ich dachte an den Raub der Sa= binerinnen in der loggia dei lanzi in Florenz. Jenes verführerische Bild wandelte ja hier in Fleisch und Blut verkörpert. mit Gewalt verscheuchte ich diese unwürdige Vorstellung.  $u_{m}$ mich felbst zu strafen und gleichzeitig Lili zu unterhalten, weckte ich eine andere Borftellung in meiner Seele, Die, obwohl entgegenge= setzter Natur, doch geeigneter jur Situation pagte: ich bachte an den beiligen Christophorus mit dem Christuskinde. Und ich erzählte ihr die Legende von dem Beiden Reprobus, der im Gefühl seiner Riefenfraft nur dem Stärfften bienen wollte und den man gulet an den herrn Christus verwies. Auf feinen ftarten Schultern trug er das Christustind und ware unter diefer Burde fast zusammen gebrochen. Da erkannte er seinen Herrn und bekam den Namen Christophorus.

Während meiner Erzählung war Lili sanft an meiner Brust eingeschlummert. Ihren Arm hatte sie um meinen Nacken geschlungen, ihre warme Wange lag an der meinen. Still schritt ich weiter.

Aber meine Geschichte hatte einen tiesen Eindruck auf mich selbst hervorgebracht. Der Erlöser stand so lebhaft vor mir, mir war, als könnte ich seine Nähe deutlich spüren. Lange, lange hatte ich keinen Gedanken sür ihn übrig gehabt. Aber wie ties auch mein Kindeszlaube begraben lag, tot war er doch noch nicht; aus meines Herzens dunkler Tiese brach er hervor mit manchen süßen und bitteren Erinnerungen. Doch die meisten waren bitter und qualvoll. Welche Sündenlast hatte ich während meines kurzen Lebens schon auf mein Haupt geladen! Und die schwerste Sünde war die gegen Anna.

Da ward meine Biirde schwerer und immer schwerer. Mir war, als sei es die Biirde meiner Siinden, unter der ich wanderte. Und in Wirklichkeit gereichte ja auch Lili, die ich trug, mir schon zur Schuld, wenngleich sie selbst nichts davon wußte.

Unsicheren Schrittes wankte ich weiter durch die finstre Nacht. Der Sturm rafte immer gewaltiger; tobend peitschte der See das felfige Ufer, an deffen Rand der Weg fich bin fclängelte. Oft schien es mir, als watete ich mitten im Wasser, als wollten die Wogen über mich zusammen stürzen und mich in ihre Tiefe Stöhnend arbeitete ich mich weiter, falter Angftschweiß brach aus allen Boren. Nicht meine Körperkräfte, sondern die Arafte meiner Seele verließen mich. Unbeschreiblich elend fühlte ich mich. Von Reue, Furcht und Selbstverachtung gepeinigt, war ich endlich einmal in ber rechten Stimmung, mein eigenstes Ich preis zu geben und ein neuer, besserer Mensch zu werden. Schon glaubte ich, den Sieg über mich felbst bald errungen zu haben, — da schim= merte ein Licht aus unserer Wohnung mir entgegen und meine Gedanken nahmen sofort eine andere Richtung. Im felbigen Augenblicke war jegliche Spur von Rührung verschwunden. Ach, ware ber Weg nur tausend Schritte länger gewesen! Diese tausend Schritte hätten mich vielleicht von der Qual der Hölle erlöft!

Durchnäßt und keuchend in der hell erleuchteten Stube eingetreten, hatte ich Reue, Angst und Furcht draußen im Dunkel der Nacht gelassen und erst jetzt, als ich inne ward, daß ich diesen bösen Gesellen glücklich entronnen, atmete ich erleichtert auf.

Ietzt erwachte Lisi: "D welch ein schöner Traum!" flüsterte sie noch halb geschlossen Auges, als ich ihr einen "Gute Nacht=Kuß" auf die Stirn drückte.

Am nächsten Tage erzählte sie mir ihren Traum.

"Mir träumte, daß ich am User eines Flusses stand. Da kam der heilige Christophorus mit dem Christuskinde auf seinen Schultern von der andern Seite zu mir. Und das Kind setzte sich an meiner Seite ins Gras, und wir sangen und spielten zusammen, ich war so unendlich glücklich. Der große Christophorus stand zur Seite, gestützt auf seinen langen Stab und sah unserm Spiele zu.

"Wir flochten aus Grashalmen allerlei kunstreiche Sachen, aber das Christlind war mein Meister. Zuerst flocht es ein Kreuz, dann eine Dornenkrone, welche es sich aufs Haupt setze. Zwischen den Halmen waren einige rote Blumen eingeflochten, die an ihren langen Stengeln ihm über die Stirn hingen und wie Blutstropfen außsfahen. Dann begann das Christuskind ein anderes Spiel. Es ließ mich in seine Augen sehen und fragte: Was siehst Du? — Ja, was sah ich? Zuerst sah ich den Säemann, wie er außging, zu säen. Dann sah ich den barmherzigen Samariter, ja, mir war, als hörte ich ihn sprechen. Endlich sah ich den guten Hirten mit dem verslorenen Schässein in seinen Armen. Und ich hätte noch viel mehr zu sehen bekommen, aber da siel mir die Frage ein: Ist es denn wirklich wahr, daß die bösen Menschen Dich gekreuzigt und eine Lanze in Deine Seite gebohrt haben?

"Ja, daran darsst Du nicht zweiseln, sagte Christus. Und er zeigte mir die Rägelmale in seinen Händen und ein blutrotes Mal an seiner Seite. Als ich hierüber bitterlich zu weinen ansing, sagte er: Weine nicht, Lili, das schmerzt nicht mehr. Die Liebe meines Baters im Himmel und die Liebe meiner Brüder und Schwestern auf Erden haben meine Wunden geheilt.

"Zuletzt fragte das Christuskind: Hast Du nicht Lust, Dich von meinem Freunde Christophorus ein wenig tragen zu lassen? Wohin möchtest Du wohl?

"Ich möchte am liebsten nach dem heiligen Land, antwortete ich rasch, aber das ist so weit, so weit, und dann muß ich ja von Dir scheiden.

"Nein, Lili, das ist gar nicht so weit, wie es scheint, antwortete Christus, und wir beide wollen nie von einander scheiden. Auch dort wirst Du mich sinden. — Willst Du, so komm!

"Da nahm Christophorus mich auf seine Schultern und wanberte sort mit mir, weit weit weg. Bei Tage solgte er einer kleinen, roten Wolke, bei Nacht einem großen, glänzenden Stern. Das war Bethlehems Stern. Und wir wanderten durch viele sremde Länder, hörten die Menschen in vielerlei Zungen reden, kamen über Berge und Thäler, über Flüsse und Ströme, zuletzt über ein großes Meer. Da war kein Land zu sehen und die Wogen gingen hoch, hoch. Mir ward angst und bange, und ich dachte, wir sollten vergehen. Aber Christophorus sagte: Fürchte Dich nicht, mein Kind! Ich habe meinen Herrn Christus getragen — Du wiegst gar wenig gegen ihn.

"Endlich erreichten wir das User — es war das heilige Land. Und weiter ging die Wanderung, vorüber an Jerusalem, das mit seinen weißen Mauern auf den Hügeln im leuchtenden Sonnenglanz noch ebenso herrlich da zu liegen schien wie in alten Zeiten. Noch einige Schritte weiter und wir kamen nach einer kleinen berg= umrahmten Stadt. Hier stand der Stern still. Es war Bethlehem.

"Bor einem unansehnlichen Hause setzte Christophorus mich nieder.

"Die Thür öffnete sich, — schau, da stand das Christuskind wieder. Es nahm mich bei der Hand und sührte mich hinein. Lili, sagte es liebreich lächelnd, hier habe ich nur einen Stall, in dem ich Dich willsommen heißen kann. Aber einst, wenn Du des Erdenlebens mide geworden, wird es besser werden.

"Und es schlang seine Arme um meinen Hals und küßte mich. — "Hier erwachte ich, wir waren zu Hause angelangt. D, Otto, wie gern hätte ich noch weiter geträumt!"

"Nun, Lili", antwortete ich scherzend, "Du bist in einer Stunde von hier nach Bethlehem und wieder zurück gereist, hast viel Herrsliches erlebt und gesehen, ist das nicht alles, was man nur verslangen kann?"

"Ia, Du hast recht", sagte sie leise. "Ich muß mich wohl zufrieden geben, bis Christus mich dort willkommen heißt, wo es besser ist und wo er ewig thront".





## XXII.

Zu lange schon hatte ich umsonst nach Anna gesucht, als daß mir die Hossinung, sie noch einmal zu sinden, nicht hätte sast gänzlich entschwunden sein sollen. Sie war wie weggeweht von meinen Wegen. Aber die Hölle ist unermeßlich groß, und ohne Zahl sind ihre Bewohner.

Durch diese Nachforschungen nach Anna war ich eine Zeitlang ganz aus meinem zurückgezogenen Leben berausgekommen, einem echten Landstreicher gleich streifte ich umber, ruhelos, freuz und quer. Eine unauslöschliche Qual trieb mich vorwärts. Wie Feuer brannte es in meinen Eingeweiden. Mich dürstete - einen solchen Durst bat nie ein Mensch gefühlt, selbst nicht in einer Büste, mit dem Tod auf den Lippen, - nach ihr dürstete mich, nach ihr ver= schmachtete ich: nicht etwa, weil ich hoffte, sie könne meinen Durft löschen; ich weiß nur allzuwohl, daß sie nur eine ausgetrocknete Quelle ist, schon auf der Erde versiegt, von der Hölle gar nicht Bergebens ringt sie ihr Haar, ihre Gewänder und zu reden. Bande, nicht ein einziger Tropfen Baffer rinnt heraus. Aber fie trägt, ohne es felbst zu wissen, den Schlüssel zu einem schrecklichen Geheimnis in sich. Dadurch hat fie neue Bedeutung für mich gewonnen; wie früher auf Erden, so muß ich auch hier sie ver= folgen. Doch wie ganz anders als in jenen Tagen, da die Begier als rotes Blut durch meine Abern floß, da ich in ihr nur eine Blume in dem großen Reich der Natur sab, die zu brechen sich wohl der Mühe lohnte! Jett wollte ich sie noch einmal sehen, um durch Forschen in ihren Gesichtszügen jene entsetzliche Ahnung, die bei unserer letzten Begegnung in mir ausgestiegen war, zweiselslos bestätigt zu sehen. Allerdings konnte ich kaum an der Richtigskeit jener Ahnung mehr zweiseln, aber Gewißheit, was man aus Erden buchstäblich Gewißheit nennt, besaß ich doch nicht. Ich mußte die Sache noch einmal untersuchen, die Zeugen verhören und dann das Urteil sällen — das Urteil über mich selbst. Nicht allein sehen, auch sprechen mußte ich sie. Ihre Gesichtszüge waren allerdings gute, vollgültige Zeugen, aber ihre Zunge war doch die letzte große Zeugin, deren Ausspruch allein die Sache endgültig entsscheden konnte. Ob es mir gelingen würde sie zum Sprechen zu bewegen, schien mir mehr als zweiselhaft. Aber gleichviel, der Verssuch mußte gemacht werden.

Endlich, endlich traf ich sie wieder. Sie saß am User des Flusses, unbeweglich in die schwarzen, schlammigen Fluten starrend, als ginge sie mit dem Gedanken um, sich da hinein zu stürzen. Wahrlich, es giebt in der Hölle doch etwas, das der Befriedigung ähnelt. Für einen Augenblick vergaß ich über sie mich selbst und alles um mich. Vorsichtig schlich ich näher; wie auf Erden ein Schatten im Sonnenschein, so streckte ich mich flach auf dem User aus und kam ihr ganz nahe. Grau in grau, war ich kaum von dem schmutzigen User zu unterscheiden.

In aller Ruhe, wenngleich mit sieberhaft brennender und bebender Seele, konnte ich sie betrachten. Zuerst sixierte ich das Gesicht als Ganzes, dann prüfte ich Zug für Zug. So peinlich diese Untersuchung auch war, ich vollssührte sie doch mit der größten Ausdaner und Genauigkeit. Aber das Ergebnis war überraschend, — fast wäre ich aufgesprungen und hätte mich verraten. Unbegreislich, wie ich einst hatte sinden können, das Wartin ihr wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Sinige Ühnlichkeit war allerdings vorshanden, aber nicht größer, als daß man sie nicht wohl auf Rechnung des Zusalls hätte seinen können.

Diefe Überzeugung gereichte mir zu einer bis dahin in der

Hölle nie empfundenen Erleichterung. Noch nie hatte ich solche Beruhigung gefühlt, wie hier im Schlamm des Ufers.

Sie zu betrachten war mir jett eher Genuß als Qual.

Se länger mein Auge auf ihr ruhte, besto mehr gewann meine Überzeugung an Kraft. Nein, Martins Ühnlichkeit mit ihr war auch nicht im geringsten aufsallend! Aber — wem ähnelte er denn? Wer war der andere?

Ach, meine Ruhe war nur von kurzer Dauer! Wieder überlief es mich heiß und kalt, und die Ungewißheit marterte mich. Ich grübelte und saß sofort wieder mitten in der Qual. Plötslich, mit einem Stoß im Herzen, erkannte ich das Richtige: nicht Martin glich Anna. sondern der Geliebten Martins, jenem jungen schönen Mädchen, auf das ich meinen letzten Liebesblick in der Welt geworfen, das ich von der Straße ausgelesen, das aber an Martins Seite die Straße einem Palast mit mir vorgezogen hatte!

Ja, so war es; je länger ich Anna fixierte, desto aussallender erschien mir die Ühnlichkeit. Und Martins Geheimnis, dessen Offensbarung alles zwischen uns aufslären sollte, jetzt sag es enthüllt vor mir: das Mädchen war meine Tochter, und er, Martin, mein Sohn!

Neues Entsetzen durchbebte mich. Mir graute. Wieder gebachte ich der Worte, daß der Bäter Missethat an den Kindern heimgesucht wird. Das Mädchen war meine Tochter, daran konnte kaum ein Zweisel mehr sein. So nahe war ich daran gewesen, ein Verbrechen wider die Natur zu begehen, vor dem selbst das Laster mit Grauen zurückbebt! Meine eigene Tochter! Gott des Erbarmens! Solche entsetzliche Folgen kann die Sünde nach sich ziehen!

Unbeschreibliche Dual erfaßte mich. Da saß sie vor mir, bleich, sinster, teilnahmlos gleich dem unerbitterlichen Schicksal. Nur ein paar Worte aus ihrem Munde, und ich wäre von aller Pein der Ungewißheit erlöst gewesen.

Aber nicht ein einziges Wort hatte sie für mich übrig. Sie

wollte nicht mehr, wie ich wollte. Einst folgte sie mir, wohin ich auch ging, selbst auf dem Wege zu ihrem Untergang. Jetzt slieht sie alle meine Wege; selbst wenn ich ihr den Weg ins Himmelreich zeigen könnte, ich glaube, sie würde mir nicht solgen. —

Wenn ich jetzt einen Rückblick auf mein Leben werse, starrt mir eine große Finsternis entgegen. Aber unzählige Lichter strahsen aus dem Dunkel hervor, große und kleine, himmlische und irdische. Ich gedenke vor allem der zahlreichen Zeichen von Gottes väterslichem Erbarmen in meinem sündigen Leben. Wie am dunken himmel Stern an Stern, so leuchteten sie auf meiner Erdenbahn.

Setzt sehe ich, wie nahe Gott mir ost war, wie manches Mal er in mein Leben eingriff, um mich zur Besinnung zu bringen, mich zu warnen, zu rühren, durch seine Wohlthaten an sich zu ziehen. Es läßt sich keine innigere, geduldigere, ausdauerndere Liebe denken als die, welche Gott mir Elenden erwiesen hat. Aber dieselbe Liebe — o denkt doch daran, ihr alle, die ihr noch mit offenen Augen wandelt — dieselbe Liebe erweist er allen Menschen. Doch ich wollte nichts von dieser Liebe wissen, ich stieß sie von mir, und also din ich ewig verloren und dahin gekommen, wo es nichts giebt als Henlen und Zähneklappern.

Es ist wahr, bisweilen ließ ich mich wirklich rühren. Gottes Hand aus der Höhe war allzukenntlich, und der Segen, den sie brachte, allzugroß, als daß ich sie ganz unbeachtet lassen konnte. Ich hätte in solchen Augenblicken diese gesegnete Hand küssen und kreudenthränen über sie weinen mögen. Mein Herz war weich und innig bewegt. War ich auch schwach in meiner Reue, so doch stark in guten Vorsähen, und ich glaubte, daß ich nie bergessen würde, wie gut Gott gegen mich immerdar gewesen.

Dennoch vergaß ich alles, Rührung, Borsetze, Wohlthaten, ja, Gott selbst! Es war nicht allein mein Leichtsinn, nein, ich wollte vergessen. Das alles vergaß ich so gründlich, daß, wenn ich mich wiederum in Not und Trübsal besand, es mir nicht einmal einsiel, an wen ich mich wenden miisse, um Hilse und Erbarmen zu erlangen.

Ja, laß es mich bekennen so laut ichs vermag, es ist nicht Gottes Schuld, daß ich nicht als gerettete, glückselige Seele aus aller Gefahr des Erdenlebens hervorging.

Ebenso rührend wie einsach ist jenes Gleichnis von dem guten Hirten, der eine solche Liebe zu der Herde hat, daß er kereit ist seine Leben für sie hinzugeben. Und jedes einzelne Schaf ist ihm so lieb, als wäre es seine ganze Herde. Berirrt sich eines der Schase, dann verläßt er alle anderen, um das eine verlorne zu suchen und er läßt nicht ab mit Schmerzen zu suchen, bis er es gefunden. Und hat er es wieder gesunden, so trägt er es sreudevoll heim auf seinen Armen.

Jest ist es mir so deutlich, daß auch mich jemand während meines ganzen Lebens mit allem Schmerz der Liebe suchte. Und ich wurde oft, ach, ost gesunden! Aber immer und immer riß ich mich wieder los, um meine eigenen Wege zu wandeln. So nußte ich denn zuletzt auf ewig verloren gehen.

Während meines ganzen Mannesalters bin ich von keiner ernsten Krankheit heimgesucht worden. Nur einmal überfiel mich eine Augenschwäche, die mich zwang, mehrere Wochen in einer fast vollkommenen Finsternis zuzubringen. Das war eine traurige Zeit sür mich, nicht allein langweilig, sondern geradezu sürchterlich. Diese Wochen gaben mir eine beutliche Vorstellung von der Bedeutung des Zellenspstems in den Gesängnissen. Für ein mit bösen Erinnerungen belastetes Herz giebt es keine größere Dual als die Einsamkeit. Tag und Nacht schlichen gleichsörmig an mir vorüber; mich dinkte nicht allein, daß die Finsternis beständig zunehme, sondern daß ich immer tieser und tieser in die Finsternis versänke. Und doch war dieses Dunkel nur ein geringer Vorgeschmack von jener Finsternis, in welcher ich jetzt sitze. Damals kam es mir so grausig vor, — jetzt würde eine solche Dunkelheit mir eitel Licht und Glückseligkeit sein.

Freunde hatte ich genug, aber doch bekam ich nur seltene und kurze Besuche. Es war nicht jedermanns Sache, so im Dunkeln bei mir zu sitzen und mich in meiner mürrischen Stimmung zu unterhalten.

So saß ich meistenteils mutterseelenallein. Allein? Nein, wir waren unserer zwei. Mein zweites besseres Ich war bei mir. Es war mir ganz fremd und unbekannt geworden, so lange schon hatte ich es von mir verbannt. Jetzt saß es mir gegeniber, Stirn gegen Stirn, — zwischen uns war die Dunkelheit kein Hindernis. Wie unangenehm mir diese Gesellschaft auch war, ich mußte sie mir doch gesallen lassen. Dieser Besuch war nur gekommen, um mir Borwürse zu machen. Unablässig stritten wir uns, und nie hatten wir Frieden.

In jedem Menschen sind von Natur zwei solche Wesen, die sich nicht vertragen können, obwohl sie nicht allein Brüder, sondern sogar Zwillinge sind, gleich Kastor und Bollux. Nicht etwa, weil es an gegenseitiger natürlicher Liebe sehlt — eine solche Liebe ist vorhanden, aber nur in Zank und Streit sindet sie ihren Ausdruck. Diese Zweiheit im Menschen ist das Zeichen der Sünde. Könnte man diese Zweiheit ausheben, dann würde die Sünde mit allen ihren unglücksleigen Folgen schwinden.

Und sie kann gehoben werden; das ersuhr ich in jenen dunklen Tagen. Wir stritten und zankten uns ohne Aussicht auf Berstänsbigung. Es giebt kein hartnäckigeres und rechthaberisches Wesen, als solch ein bessers Ich. Es selbst wollte nichts, ich aber solkte alles aufgeben, ich sollte mir selbst entsagen bis aufs Blut, bis zum Tode, um ganz in ihm zu leben. Das aber wollte oder konnte ich nicht.

Nein — ich konnte doch. Bald bemerkte ich, daß wir unserer nicht zwei, sondern drei waren. Außer uns zweien die sich stritten, war noch ein Dritter da, der voller Ernst und Liebe zwischen uns vermitteln wollte. Meinem eigenen Ich konnte ich widersprechen, ihm aber nicht. Ich sühlte, daß er in allem recht hatte, auch, daß ich durch ihn zum Frieden mit mir selbst kommen und ein neues und besseres Dasein beginnen konnte. Ich wußte, wer der Berswittler war, ein Bermittler nicht allein zwischen mir und mir selbst, sondern zwischen mir und meinem Gott. Es war ja Gottes eigner Sohn, einst in Fleisch geboren.

Damals war ich ganz in seiner Macht. In der dunklen Ede, aus der kein Entrinnen sür mich möglich, hatte der gute Hirte endlich sein armes verirrtes Lamm wiedergesunden. Er hielt es schon in seinen Armen. Aber er allein wollte nur, ich in Wirklichkeit nicht. Nur mit Widerstreben ließ ich mich von seinen Armen umschlingen; es war etwas in mir, das gleichsam nur auf eine günstige Gelegensheit sauerte, dem rettenden Hirten zu entsliehen.

Und diese Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten; sie läßt nie auf sich warten, wo der Thor in uns bereit ist, sie zu ersassen. Der Böse, der sein Recht auf mich noch keineswegs aufgegeben, brauchte nur eine ganz kleine Ersindung zu machen.

Er erfand ein Spiel, das sich im Dunkeln spielen ließ. Einem meiner guten Freunde überließ er die Ehre der Ersindung und sührte ihn zu mir. Ich empfing ihn natürlich mit offenen Armen, nicht allein als Freund, sondern als meinen Befreier. Welch herrliche Ersindung, dieses Hazardspiel, doppelt interessant, weil es sich im Dunkeln, ja eigentlich nur im Dunkeln spielen läßt!

Und wir spielten, ich und mein Freund, nein, — ich und der böse Feind. Mein Mitspieler war keine geringere Person als Seine teuflische Majestät, der Fürst der Finsternis. Und der Einsatz des Spieles — damals wußte ich es nicht, aber jetzt sehe ich es klar — war meine ewige Seligkeit. Mit diesem Erzspieler konnte ich es natürlich nicht ausnehmen — ich verlor glänzend. — —

Lebhaft erinnere ich mich einer herrlichen, auf den Wogen des Mittelmeeres verbrachten Abendstunde. Der Tag war drückend heiß gewesen, aber gegen Abend hatte sich ein sanster Wind aus Nordwest erhoben. Die Luft ergoß sich in frischen, balsamischen Strömen übers Deck. Die Wogen hoben und senkten sich mit mildem Brausen und weiße Schaumkronen glitzerten auf den Wellenbergen. Lustige Delphine tummelten sich rund um das Schiff.

Die Sonne war oben in ihrer ganzen Pracht und Schön= heit untergegangen; in brennendem Rot mit leichten Goldstreisen glühte der westliche Horizont über dem jonischen Meer: ein un= beschreiblich schwere Augenblick! Zur Linken hatten wir die pracht= volle Insel Cythera, über ihr hob sich mit seinen scharfen Konturen und starken Schatten in majestätischer Hoheit das Bergland von Maina. Dort lag ehemals Sparta. Zur Rechten hatten wir das langgestreckte Kandia mit dem himmelhohen Idaberg, dessen Schneegipfel in der Abendröte purpurn erglühte.

Still und unbeweglich saß Lili da, gegen die Schiffsbrüstung gelehnt, die Hände an ihre Brust gedrückt. Wie geistesahwesend starrte sie auf die Küsten von Morea. Liebkosend spielte der Wind mit einer Locke ihres glänzend schwarzen Haares. Ich wußte nicht, was mehr Bewunderung verdiente, das große herrliche Panorama um mich, oder diese liebliche Mädchengestalt. Wonnetrunken ruhte mein Blick aus ihr, da — ha! was war das? Schwer und unregelmäßig atmete Lili, und aus ihrem Gesicht starrte mir ein Ausdruck entgegen, der mich mit Angst und Schrecken erfüllte. Ich sah, wie Röte und Blässe mit einander um die Herrschaft stritten, und wie ihr Geist einen Kamps voll von Ängsten kämpste.

Mit Gewalt bezwang ich meine eigne Angst und fragte: "Was sehlt Dir, Lili?"

"Ich weiß es nicht", antwortete sie, indem sich ein schwerer Seuszer ihrer Brust entrang. "Mir wurde plötzlich so bange, ich sühlte mich innerlich so beklommen. Aber beunruhige Dich nicht, mein Freund, es ist schon vorüber!"

Wirklich schien ihr jetzt wieder wohl zu sein. Ich ergriff ihre Hand und wir saßen wieder ganz still bei einander. Die Nacht brach allmählich herein, eine paradiesische Nacht. Die Kissten verschwanden mehr und mehr gleich grauen Schatten, nur der Gipfel des Idaberges glänzte noch in mattem Rot, und über uns am dunkten Himmel thaten zu Myriaden die Sterne ihre Auglein auf.

"Woran denkst Du, Lili?" fragte ich mit einem sansten Händebruck.

"Willst Du es wissen, Otto?" antwortete sie leise und legte unwillstürlich auch ihre andere Hand in die meine. "Mir siel gerade eine Keine Geschichte ein, soll ich sie Dir erzählen?"

Briefe aus ber Belle.

"Es war einmal ein armer Mensch, dessen gotteskstirchtige Eltern ihm nichts anderes hinterlassen hatten als einen guten, ehr= lichen Namen und ein frommes, gottergebenes Herz. So viel das nun an und sür sich ist, gilt es in den Augen der Welt doch wenig.

"Anfänglich ging es ihm gut, später aber um so schlechter. Zuerst verlor er sein sauer erworbenes Vermögen. Da zeigten die Leute auf ihn und sagten: Seht, welch ein elender Mensch!

"Noch nicht, antwortete er, Gott ist mein Trost!

"Aber das Ungliick verfolgte ihn hartnäckig. Die meisten seiner Freunde verließen ihn; die wenigen, welche blieben, verrieten ihn. Er wurde betrogen, verleumdet und von allen verkannt.

"Da schüttelten die Leute die Köpfe über ihn und sagten: Jest mußt Du doch bekennen, daß Du ein elender Mensch bist.

"Noch nicht, antwortete er leise mit bebender Stimme, Gott ist mein Trost!

"Dann traf ihn der schwerste und schwerzlichste Verlust: er verlor seine teure Gattin, und kurz darauf sein einziges Kind. Allein und verlassen, arm und hilslos stand der betagte Mann in der herzlosen Welt.

"Da zuckten die Leute die Achseln über ihn und sagten: Jetzt nützt es nichts mehr, daß Du Nein sagst; Du bist doch ein recht rlender Mensch.

"Nein, Freunde, noch nicht, antwortete er mit zurückgebrängten Thränen. Gott ist mein Trost!

"Nun meinten die Leute, daß mit diesem Menschen gar kein Ausstommen sei, und wußten nichts Bessers zu thun als ihm den Spottnamen Paul Trost zu geben.

"Er aber wurde in Wirklichkeit nie elend. Die letzten Worte, die er auf Erden sprach, waren: Gott ist mein Trost!

"Dann war er im Himmelreich". — —

Liebte sie mich? So muß ich mich immer und immer wieder fragen. Du wirst vielleicht denken, das könne mir jetzt gleich= gültig sein. Aber nein, das ist es nicht. Hier ist nichts; man muß sich mit dem begnügen, was gewösen ist. Und das sichere Bewußtsein, ihre Liebe einst besessen zu haben, würde mir einen unbeschreiblichen Trost gewähren. Aber hier in der Hölle giebt es keinen Trost, das ist ja gerade das Berzweiselte. Und ich weiß, ich werde nie eine sichere Antwort auf diese Frage bekommen.

Wie oft habe ich schon über mein Verhältnis zu ihr von Ansfang bis Ende nachgegrübelt. Bald glaube ich ein Ja, bald ein Nein zu hören. Von Kindheit an kannte sie mich — unmöglich konnte sie etwas anderes in mir sehen als einen Bruder, einen älteren Bruder. Die Jahre boten auch ein Hindernis, ich war ja viel älter als Lili. Und sie, deren Sinn von zarter Jugend an nur himmelwärts gerichtet war, sollte sie ihre Seele an solch einen Erdkumpen von Menschen, wie ich es war, gebunden haben? Und sie starb so jung, in dem glücklichsten Alter der Ideale.

Und doch, wenn ich daran denke, mit welcher Innigkeit sie an mir hing, mit welcher Hingebung sie mir solgte im großen und kleinen, wie viel ich thatsächlich ihr galt, wenn ich bedenke, daß ich der einzige Mann war, den sie je kennen lernte — dann will es mir scheinen, es kann nicht anders sein, sie muß mich geliebt haben. Aber nicht mit meiner Liebe, sondern mit ihrer eigenen Liebe, mit jener göttlichen leidenschaftslosen Liebe, von der ich so oft im Umgang mit ihr berührt wurde, die aber nie sesse sanzel in meinem Herzen saste.

Und nie kann ich vergessen, daß sie auf ihrem Sterbelager augenscheinlich etwas auf dem Herzen hatte, etwas, das der vollen heiligen Liebe eines Weibes glich. Sie sammelte all ihre Kraft, es mir zu ofsendaren; es spielte gleichsam um ihre Lippen, aber es wollte ihr nicht gelingen. Es war noch nicht reif und es starb mit ihr, wie ein ungeborenes Kind mit seiner Mutter stirbt. War es nicht die Liebe zu mir, die noch im letzten Augenblick ihr Herz warm und innig schlagen ließ?

Liebte sie mich? Ia oder nein? Ach, vergeblich quale ich mich mit dieser Frage, ich muß bekennen, ich weiß es nicht! Nie hatte sie ein Geheinmis vor mir. Wenn sie mich geliebt hat, so war das ihr einziges Geheimnis, sicherlich auch vor ihr selbst verborgen, und sie hat es mit sich ins Grab genommen. — —

Wie ein Traum stehen die Tage vor mir, welche ich in Bethlehem verbrachte, — wie ein Traum, und doch habe ich in jener Zeit meine Augen kaum geschlossen.

Nach vielen Schwierigkeiten wurde uns ein kleines Haus ansgewiesen, das abseits in einer Ecke des großen Klostergartens stand. Hier ruhte sie auf ihrem Lager, bleich wie eine Lilie, schön bis zum letzten Augenblicke, selbst noch im Tode. Und je bleicher sie wurde, um so heller strahlten ihre dunkeln Augen. Es war, als ob der Stern, der einst über Bethlehem gestanden, aus ihrem Blick hervor leuchtete. Und ihr Antlitz bedeckte nicht jene sahle Blässe, die in den eingesallenen, erstarrenden Zügen den Tod malt; nein, es war jene klare, durchsichtige Farbe, die wir nur Verklärung nennen können und die mächtiger wider den Tod zeugt, als selbst die gerötetsten Wangen.

Nacht folgte auf Tag, und Tag auf Nacht, aber wir achteten bessen nicht; sür uns gab es keine Zeit mehr. Fast unablässig ersklangen die Glocken im Kloster: mir zur unbeschreiblichsten Bein; denn mir war, als heischten sie das Leben der Geliebten von mir. Im übrigen bekümmerte sich niemand um uns. Der Prior sandte uns einige geweihte Palmen, welche Lili zu erfreuen schienen. Ich besestigte sie über ihrem Kopskissen.

Mit der Abnahme ihrer Kräfte wuchs ihre Unruhe. Sie wollte auf ihrem Lager immer umgebettet werden. Sie selbst war zu schwach, ich mußte sie wie ein kleines Kind in meine Arme nehmen. Ach, es war das erste Mal, seit sie erwachsen, daß ich sie zu umsassen wagte! Wenn ich sie so in meine Arme nahm und sie empor hob; schlang sie unwillkürlich die ihrigen um meinen Hals. O, wie liebevoll! Aber wie spät kam diese Liebe! Ich konnte die Thränen nicht zurückhalten; langsam sielen sie auf ihr Antlitz.

Mein Freund, sagte sie unter himmlischem Lächeln — noch läßt es mein Herz erbeben — mein Freund, Du weinst, während ich

lächele? Ich fühle gar teine Schmerzen und bald werde ich vollstommen glücklich sein. Nur eine einzige Unruhe qualt mich. Ich sehne mich von ganzem Herzen nach dem ewigen Heimatland bei Gott, wo Freude und Friede ohne Unterlaß walten. Bald werde ich dort sein — allein ohne Dich, Otto, nur ein winziges Stündlein. Da droben werden wir uns wieder vereinigen, um uns dann nie mehr zu trennen.

Die Stimme hatte sie sast verlassen und das Atmen ward ihr schwer. Nur wie ein Geistesslüstern drangen ihre Worte an mein Ohr.

Mein Freund, suhr sie nach längerem Schweigen fort, o, wie süß und lieblich ist es mir gewesen, Dich so zu nennen! Otto, jett darf ich es Dir sagen, einen großen, ja den größten Teil meines Lebens habe ich in diesem Namen gelebt. — Aber es lag eine Tiese darin, die ich nie auszusüllen vermochte, so sehr ich mich auch bestrebte liebreich gegen Dich zu sein. — Ich sühlte so ost, daß Du eine größere und bessere Liebe verdientest als die, welche ich Dir bieten konnte. — Und doch waren es meine glückslichsten Stunden, in denen ich über die hohe Bedeutung dieses teuren Namens nachsann. — Immer beschlich mich das Gesühl, als obnoch etwas darin verborgen läge, das mir zu einem vollkommenen Glück sehlte. Dieses etwas sand ich nie. — Aber droben bei Gott, Otto, wird uns nichts mehr sehlen, wenn wir uns mit dem schönen Namen nennen: Mein Freund, Du mein Freund!

Jetzt stieg ihre Unruhe beraxt, daß sie in keiner Lage mehr auszuharren vermochte. Ich mußte sie in meine Arme nehmen und mit ihr auf dem Rand des Bettes sitzen. Ihr Haupt an meine Brust gelehnt, kehrte endlich Ruhe bei ihr ein.

Da saß ich mit ihr, eine Stunde nach der anderen — Gott allein kennt meine Qual. Sie rührte sich nicht, ihre Augen waren geschlossen; nur an den regelmäßigen Atemzügen und an dem stets schwächer werdenden Herzschlag konnte ich merken, daß noch Leben in ihr war. Ich saß mit ihrer Hand in der meinen, — ach, sie war schon kalt! — und in atemloser Spannung beobachtete ich ihren Puls.

Ich lebte gleichsam nur in diesem Schlag — o, welch ein schmerzvolles, hoffnungstoses Leben! Die Hand wurde immer kälter, immer leiser der Bulsschlag. Bald, bald mußte es vorbei sein!

Plötlich schlug sie die Augen auf und mit vollem überirdisch strahlenden Blick flüsterte sie: "Mein Freund!" Leise wie ein Hauch entflohen diese Laute ihrem Munde, aber ich hörte und verstand sie und ich drickte einen heiligen Kuß auf ihre Stirn.

Sie bewegte wieder die Lippen, aber kein Ton drang an mein Ohr. Sie hatte mir einst kundgethan, daß beim Erblicken des Kreuzeszeichen stets Frieden in ihr einzuziehen pslege. Wie eine Eingebung ward mir jest die Erinnerung daran: unwilklirlich machte ich das Zeichen des Kreuzes über ihrer Brust.

Sofort verklärte ein Lächeln ihr Antlitz gleich dem Abglanz der himmlischen Herrlichkeit. Dann schloß sie die Augen — noch ein leichtes Beben, und sie war nicht mehr. Eine Leiche ruhte an meiner Brust.

Da wars vorbei mit meiner Fassung. Sie, das schwache Kind, hatte mir Stärke verliehen, mit ihr verlor ich alle Kraft und Selbstbeherrschung. Wochenlang tobte und raste ich vor Schmerz gleich einem Wahnsinnigen. — Doch darliber laß mich schweigen!





## XXIII.

S ist lange her, seit ich zuletzt an Dich geschrieben. Oftmals habe ich die Feder in die Hand genommen, aber ich ließ sie immer wieder sallen. Es schien mir unmöglich, Dir das schildern zu können, was ich erlebte. Aber mein Herz ist so schwer, ich muß mich aussprechen, ich muß Dich, so gut ich's mit meinen schwachen Krästen vermag, in mein Bertrauen ziehen. So höre denn, was ich Dir in meiner Not mitzuteilen habe.

Der große Augenblick näherte sich immer schneller. In stets tieseren Zügen verschluckte der Abgrund die Finsternis, das Licht hatte seinen Höhepunkt in einer durchsichtigen Dämmerung erreicht und in unendlicher Ferne jenseits des Abgrundes flammte es wie Morgenröte auf. Ich wuste, dort lag das Land der Seligkeit. Schnell breitete der Glanz sich aus, höher und höher steigend, in Farben von unbekannter, unbeschreiblicher Schönheit. Nur in Träumen oder durch die Macht der Töne überkommt den Menschen bisweilen eine Ahnung solcher Herrlichkeit.

Alles ruhte in der Hölle, alles ging in einen einzigen Gedanken auf. Millionen verlangender Wesen waren nach derselben Richtung gewandt. Einige standen wie Salzsäulen so steis und starrten unsverwandt in die aussteigende Glut, andere waren auf ihre Anice gesunken, wieder andere lagen dahingestreckt, ihr Gesicht verbergend. Aber es gab auch einige, die sich trokig abwandten. Erwartungssvoll und bebend stand ich da, alles um mich her vergessend.

Plötzlich war es, als ob ein Borhang ober eine Decke zerriß, und in allgewaltigen Strömen quoll das Licht hervor. Es war, als stiinde das Weltall in Flammen. Ein schmerzlicher Seufzer entrang sich den Milliarden verlorener Seelen und floß zusammen in einen einzigen, die Hölle durchgellenden Schrei. Aber ich sah und hörte nichts mehr. Wie vom Blitz getroffen sant ich zu Boden auf mein Antlitz.

Wie lange ich so lag, geblendet und betäubt, weiß ich nicht. Ms ich wieder zu mir kam, war das Licht stät und mild. und nach gewöhnte ich mich daran, und ich konnte, ohne geblendet zu werden, hineinsehen. Anfangs erkannte ich nichts als ein un= begrenztes Lichtmeer, aber als meine trunkenen Augen unverwandt hineinschauten, da dämmerte eine ganz unendliche Welt vor meinem Blick auf in nie geahnter, unglaublicher Herrlichkeit. Ja unglaublich, und doch zweifelte ich nicht einen Augenblick an dem, was ich sah. Ich mußte, daß es das Land der Seligkeit, daß es das Paradies war, was sich vor mir erstreckte. Zuerst schien es, als ob Inseln und langausgebehnte Ruften in fanfter Farbenpracht aus dem Licht= meer aufleuchteten. Nach und nach aber sammelten sich diese zer= ftreuten Teile zu einem Gangen von unermeglicher Weite, daß felbft die Erde nur ein Bunkt dagegen zu sein schien. Aber so unendlich diese neue Welt auch war, bildete fie doch nur ein einziges Land, einen herrlichen, lieblichen, überreich gesegneten Garten. Selbst bie wunderbarften Gegenden der Erde erscheinen gegen ihn nur als Stätten Anders kann ichs nicht beschreiben. Um es ganz und gar zu treffen, müßt' ich ein Engel sein. Und Du weißt ja, was ich! bin! Rur eine arme, elende Seele, verdorben, verloren auf ewig.

Bebend zwischen Entzücken und Schmerz schaute ich ins Paradies hinein, tieser und tieser, wohl tausende von Meilen hinaus. Ja, ebenssso wunderbar wie der Anblick, war auch die Stärke meiner Sinne. Alle Gesilde des Paradieses konnte ich im Geiste durchwandern, und nichts entschwand meinen erregten Sinnen. Ich sühlte die milden, balsamischen Lüste, vernahm der Bäume sanstes Rauschen, der Quellensplauderndes Rieseln. Jede herrliche Frucht, jede einzelne kleine Blume,

ja jede Tauperle im Gras konnte ich bewundernd betrachten. Ich sah, hörte und fühlte mit gleichem Grade von Vollkommenheit. Musik erscholl überall in dieser himmlischen Natur. Kein Wasserstropfen siel, kein Blatt rührte sich, keine Blume öffnete sich ohne einen Klang zu geben. Und alle diese süßen Töne stimmten in eine einzige glockenreine Harmonie zusammen. Noch gewahrte ich kein lebendes Wesen. Aber es war, als ob mir überall Freudenruse und Jubelgesänge entgegentönten. Natur und Geist vereinten sich zu einem einzigen Humnus. Diese unendliche Seligkeit, dies vollendete Glück, dieser himmlische Friede drangen mir mit tausend Wonnen zu Herzen, aber ach, nur um mir tausend, viel größere Schmerzen zu bereiten!

Das Eben lag vor mir, ich war scheinbar darin und doch auch nicht. Bon all dieser Herrlichkeit entkam nicht ein einziger Lichtstrahl, kein einziger Wassertropsen, nicht einmal eine Blume sür mich! — O Du ewige Barmherzigkeit, nur einen Wassertropsen, — ich meine, nur eine einzige Thräne!

Aber wo weilten die zahllosen Scharen der seigen Seelen? Noch immer hatte ich keine einzige erblickt. Der Garten Sden ersichien eben so seer wie an jenem Tage, an welchem Adam und Sdadaraus vertrieben wurden. Ich sühlte mich plöglich von brennendster Sehnsucht ergriffen. "D. Ihr meine Teuren, Unvergeßlichen, wohin seid Ihr gekommen, wenn Ihr nicht hier seid?" Meine Seele schrie nach ihnen. Zuerst dachte ich an Tante Betth. Warum gerade zuerst an sie, kann ich nicht erklären; es giebt ja doch noch eine andere, die meiner Seele viel näher steht.

Aber in demselben Augenblicke sah ich sie vor mir! Unwillfürlich breitete ich meine Arme aus und stürzte vorwärts, — ach, es ist ein weiter, weiter Weg zwischen Paradies und Hölle, viel weiter noch als zwischen Hölle und Erde, und inmitten gähnt der Schlund, über den niemand herüber oder hinüber kann! Aber ich sah sie liebe Tante Betty, und zwar so deutlich, als ob nur eines Armes Länge zwischen ihr und mir wäre. Ja, sie wars, doch wie verändert! Berklärt zu ewiger Jugend und Schönheit! Ihre

ganze Gestalt war vollkommen und fleckenlos gleich dem weißen glänzenden Gewand, welches sie umhüllte. Sanft bewegt von beglückenden Gedanken wandelte sie still dahin auf einem lieblichen Pfade. Himmlischer Friede umwob ihr teures Antlit. Das Bescligende ihrer Gesühle verkündete mir der Abglanz ihres Auges und das Lächeln um ihren Mund. Sie hatte alles überwunden, ja alles! Offenbar war auch nicht ein Schatten von Kummer oder Weh zurück geblieben.

In diesem Augenblick hätte ich bitterlich weinen können. Aber ach, meine Augen blieben troden trot aller Rührung. Diefe Quelle des Segens war gänzlich versiegt. Ich gedachte all ber Liebe und Aufopferung, die Tante Betty mir erwiesen, ich fühlte, wie unendlich viel sie für mich gewesen. Erst jetzt verstand ich sie vollkommen. Denn — und das war das Wunderbarste — ich sah sie nicht nur unmittelbar vor mir, auch in ihr Innerstes konnte ich hinein= blicken. Alles, was in ihr vorgegangen, was sie geistig erlebt, was sie gelitten und gestritten hatte, lag wie eine abgeschlossene Rechnung vor mir. Ja, jett verstand ich sie. Ginst, als sie jung war, hatte mein Bater in einem schweren Kampf ihr brüderlich zur Seite gestanden, fie hatte in einer oben Welt eine Buflucht in seiner Liebe gefunden. Das konnte sie ihm nie vergessen. Sie hatte bei sich felbst gelobt, ihm ihr ganzes übriges Dasein zu opfern. Und diesem Gelöbnis blieb sie treu bis zum Tode. Das war der Schlüffel zu ihrem Leben. Aber ihre Aufopferung galt nicht allein meinem Bater, auch unzähligen anderen, unter welchen ich der allererste war.

Mein Vater — Lili! Zu gleicher Zeit wurde der Gedanke an diese meine Lieben lebendig. Und im selben Augenblicke sah ich sie aus den Schatten eines Hains herauskommen. Tante Betty schien ihnen entgegen gegangen zu sein.

Lilis Anblick beraubte mich aller meiner Fassung. Meine Sinne verwirrten sich, ich war wie betäubt. Zuerst däuchte mir, daß jene wieder verschwinden wollten. Aber sie verschwanden nicht; mit derselben vollkommenen Karheit und Ruhe traten auch diese ge-

liebten Gestalten vor mich. Nichts weder in ihrem Außern noch in ihrem Innern entging mir. Wahrlich, ich konnte sagen, daß ich sie vor diesem Augenblick nie recht gekannt, nie recht gesehen hatte.

D Lili! Schon auf Erden trug sie, so glaubte ich, die Krone unvergänglicher Schönheit. Aber Lili im Paradies und Lili auf Erden verhielten sich wie Tag und Nacht zu einander. Solche vollendete, strahlende, gleichsam durchsichtige Schönheit zu schauen, ist nie einem sterblichen Auge vergönnt gewesen, ja, keine menschliche Phantasie vermag solche Himmelsschönheit nur zu ahnen. "Beilig, heilig!" klang es herüber zu mir aus jedem ihrer Züge, aus jeder Form ihrer Geftalt, aus der Krone auf ihrem Scheitel, aus dem Balmzweig in ihrer Hand, aus jeder Falte ihres schneeigen Gewandes. Als sie ihr leuchtendes Ange aufschlug, war es, als ob diefe Strahlen mich trafen, und ich bebte und glühte auf wie eine Flamme im Winde. Und das engelgleiche, selige Lächeln, welches den Blick begleitete, schien nur mir, mir allein zu gelten. Aber das war nur ein Wahn. Niemand kann — Gott sei gelobt dafür — von dort herüber sehen. Mir war fie ganz nabe, indem ich mich im Geiste über alle Schranken hinwegsette, aber in Wirklichkeit war ich weit, weit von ihr entfernt. Denn den Seligen im Baradies bleibt die Hölle mit ihren Schrecknissen ewig verborgen. Doch von ihren Gedanken, von ihrem Berzen trennte mich die Kluft awischen Baradies und Hölle nicht. D webe mir, webe! Soll ich schreien oder jubeln? Jett konnte ich in ihrem frommen Herzen lesen wie in einem aufgeschlagenen Buche. Und ich las. In klaren Rügen stand dort geschrieben, daß sie mich wirklich von ganzer Seele geliebt hatte. Sie hatte mich geliebt mit der unbewußten, aber tiefen heiligen Liebe eines jungfräulichen Gemüts. Sie liebte mich noch. Sie trug mich in ihrem Herzen, ihre Gedanken umfingen mich, sie sehnte sich innig, aber ohne Schmerzen nach mir. hier, nur auf biefer Seite des gahnenden Abgrundes ist aller Schmerz, alle Qual.

Was soll ich noch sagen? Die Verzweiflung ist mein täglicher Gast, sie ist gleichsam eine ewig lodernde Flamme in meinem Innern.

Bisweilen scheint sie hinzusterben, nimmer aber erlischt sie. In diesem Augenblicke ward sie mit einem unnennbar infernalischen Stoff genährt: Wonne, Entzücken schlugen zur Verzweislung um, mein ganzes elendes Sein ward zu einem vernichtenden Brand!

"Sieh, das alles hast Du verscherzt!" tobte es unablässig in meinem Innern. — Kannst Du Dich darüber wundern, daß ich kaum meines frommen und guten Baters achtete, der ihr zur Seite ging; daß ich mich keines einzigen der sankten, süßen Worte zu erinnern vermag, die meine Lieben mit einander wechselten? Wahrsscheinlich würde ich auch meinen Namen mit unendlicher Liebe nennen gehört haben. Aber nachdem ich Lili gesehen und ersahren, daß sie mich liebte, sah und hörte ich nichts mehr. — "Sieh, das alles hast Du verscherzt!" Ich ward eine wehrlose Beute der Berzweiflung. Vergebens kämpste und stritt ich dagegen; noch einmal wollte ich sie sehen, nur einmal noch — umsonst, umsonst! Mit einem Schrei der äußersten Berzweiflung brach ich zusammen.





## XXIV.

Seit Du zuletzt von mir gehört, und das ist wohl schon lange her, bin ich wieder auf einer langen, abenteuerlichen Fahrt gewesen.

Wie lang die Strecken sind, die man in der Hölle zurücklegt, und mit welcher Geschwindigkeit, darüber läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Ich kann nur vermuten, daß beide unglaublich
groß sind. Thatsächlich verhält es sich so: wenn auch Zeit und
Naum an und für sich hier in der Hölle vielleicht existieren, für
uns sind sie doch nur in der Einbildung vorhanden. Es giebt
hier kaum zwei Seelen, die mit sich über irgend eine Ausdehnung
vollkommen einig werden können. Doch das gilt nicht allein von
Zeit und Naum, sondern überhaupt von allen möglichen Dingen.

Alles beruht auf der Vorstellung. Daher gehört auch Einigsteit zu den sehr seltenen, zu den rein zusälligen Dingen, und was man auf Erden Harmonie nennt, ist hier schlechterdings nicht zu sinden. Daß eine Anzahl Seelen sich hier und da unter dem Sinssluß eines starken Gesellschaftstriebes an demselben Ort oder zu demsselben Zweck an einander schließen, hat mit der Eintracht nichts zu thun. Denn dazu gehört Freiheit; aber diese Seelen thun lediglich, was sie thun müssen, und mit Ausnahme dieses Triebes sind sie unter einander ebenso uneinig wie alle übrigen.

Genug, jene Fahrt mußte ich unternehmen. Wenn ich mich so recht elend und verzagt fühle, finde ich eine gewisse Befriedigung

darin, den unendlichen, spurlosen Raum blindlings, ohne Zwed und Riel zu durchmessen. Es ist mir dabei nur um die wilde Fahrt zu thun. Ja, wirklich blindlings, benn ich achte auf feine Binderniffe. Ich dringe geradeswegs durch Mauern, durch die größten Berge, durch Häuser, Kirchen, Paläste, ja durch Menschen und Tiere, wenn diese mir in den Weg kommen. Das verursacht allerdings eine kleine Störung, aber an bergleichen ift man ja bier gewöhnt. weiß, daß es nur eine arme verzweifelte Seele ist, und man hilft sich, fo gut es geht, wieder zurecht, als ob nichts vorgefallen wäre. Wie maast Du das nur thun? rufft Du vielleicht. Ja, darnach kannst Du wohl fragen. Ich weiß es wirklich selbst nicht. Jeder hat hier eine ihm angewiesene Stelle, und er thut wohl, auf diesem Blatz zu bleiben. Auch ich habe meinen und führe da, wie Du weißt, ein verteufelt gleichförmiges Leben. Aber dann und wann vackt mich eine mahre Raferei, dann kehrt sich gewissermaßen mein ganzes Wesen um, und fort bin ich in wilder Flicht, als jagten die Kurien hinter mir her.

Was denn eigentlich die Ursache dieser Ausbrüche ist? Verzweisstung, sagst Du, lauter Verzweiflung. Ja, natürlich. Aber mit der Verzweiflung kommt die Sucht, vor sich selbst zu sliehen oder wenigstens sich zu betäuben.

Doch ich vermag weder das eine noch das andere. In der Welt kann es bisweilen gelingen, in der Hölle nie. Wenn ich dann diese unnütze Ersahrung von neuem gemacht, halte ich plöglich inne, sehe mich um und sinde mich dann oft an ganz sonderbaren Orten.

Aber der sonderbarste Ort von allen, das ist doch — der Ort, von dem ich kürzlich angelangt bin. Wie ein Thor suhr ich dahin, wie ein Thor kan ich zurück. Das Entsetzen sührte mich hin, das Entsetzen jagte mich zurück, und nun sitze ich hier, mehr als halb verwiert.

Es giebt hier eine Fahrt nach einem bestimmten Ziel, die ohne Zweisel jede Seele ausnahmslos wenigstens einmal unternimmt. Insosern läßt sich diese Fahrt sehr passend eine Wallfahrt nennen. Mag es nun in einer gewissen, uns allen gemeinsamen, unwidersstehlichen Manie begründet sein, oder muß es einsach der wunders

baren Anziehungskraft, welche jener entsetzliche Ort über alle Seelen aus übt, zugeschrieben werden, — alle müssen einmal früher oder später dorthin. Du weißt, welch einen Menschenauslauf eine Hinrichtung aus Erden zu verursachen pflegt, überall, wo sie noch öffentlich stattssindet. Das ist sonderbar. Aber nicht wahr, noch viel sonderbarer würde es sein, wenn jemand sich unwiderstehlich hingezogen sühlte, seiner eigenen Hinrichtung beizuwohnen? Nun, etwas Ühnliches sindet bier in der Gölle statt.

Wie Du weißt, — auch wohl ohne meine jedensalls nur unvollkommenen Andeutungen — ift zwischen dem Orte der Bein und dem Baradies ein unendlich großer Abgrund befestigt. endlich groß, sage ich; ich wollte auch fürchterlich sagen, aber dieses Wort, nur auf irdische Verhältnisse gemünzt, ist allzuschwach, um die Schrecken dieses Abgrundes zu bezeichnen. Das ist die Teufelsecke. Berstehft Du es nun? In der Tiefe brennt das ewige Feuer jahraus jahrein, geschürt vom Teufel und seinen Engeln. Wie weit der Abgrund entfernt liegt? Das ist mir unbekannt, ich kann nur sagen, daß er am Ende der Sölle liegt. Wie nahe man ihm tommen tann? Schon auf eine Entfernung von mehreren hundert Meilen wird man schwindlig und fühlt eine gräßliche Todesangst; aber dennoch zieht es einen näher und näher bin. Wie man ihm schließ= lich wieder entrinnt, ift mir noch ein Rätsel. Wie breit dieser Ab= grund ift? Wenn der Glanz des Paradieses drüben leuchtet, kann der Blick mit Leichtigkeit hinüberschweifen. Aber ich müßte mich fehr irren, wenn der Schlund nicht von der Breite eines uferlosen Dzeans ware.

Aus diesem Abgrunde quillt eine schauerliche Finsternis hervor, die nach und nach alles Licht von uns raubt. Dann verschluckt gleichsam der Abgrund die Finsternis wieder, es wird heller und heller, bis der Glanz vom Paradies siegreich durchbricht. Doch wie komme ich eigentlich dazu, Dir dies zu erzählen? Ich wollte Dir nur sagen, daß der große Augenblick mit allen seinen Schrecken jetzt überstanden ist, und daß ich noch Kraft genug besitze, um ein bemitleidenswerthes Opser der Verzweissung von neuem zu werden. Das Licht nimmt zusehends wieder ab, wir gehen der Nacht entgegen.

Dech wir waren ja beim Abgrund. Du erwartest vielleicht, daß ich Dir diesen Ort des Entsetzens schildere? Ebenso gut indes könntest Du eine Schilderung des Paradieses von mir begehren. Nein, mein Freund, sordere nicht zu viel von mir. Ich würde bei dem Bersuch, Deinen Erwartungen zu entsprechen, aus Rand und Band gerathen und trotz all meiner Nüchternheit Phantastereien ansstimmen. Doch halt! Um Dich wenigstens einigermaßen zu befriedisgen, laß Dir erzählen, daß mehr als ein reicher Mann an diesem Abgrunde steht. Drüben erblickt er die Armen in Abrahams Schoß, er streckt seine Hände aus und sleht um einen Tropsen Wassers, denn seine Dual ist groß. Iener erste reiche Mann im Evangelium soll, wie man sich hier zuraunt, erlöst worden sein.

Ach, ich habe gefleht mit der ganzen Kraft der Verzweiflung. Aber niemand, niemand hörte mich. Ich hätte mich in den Abgrund stürzen mögen, dort unten in die Umschlingung der heulenden Teuselssippe. Welche Macht mich davon abhielt und welche Macht mich zurücksührte, weiß ich nicht. Sollte sich Gott doch noch meiner erbarmen wollen?

Das wäre meine zweite Wallsahrt nach dem Schrecklichsten der Schrecken, nach dem gähnenden Abgrund gewesen. Hier sitze ich num und denke darüber nach, wie es eigentlich möglich war, daß mich die Lust nach einem so entsetzlichen Ziel anwandeln konnte. Freilich hier sehlt uns jedwede Beherrschung unserer Lüste und Leisdenschaften. Mir graut davor, daß diese wahnwizige Lust zum dritten Mal mich ergreisen könnte!

Ich sehe, daß ich geschrieben habe: um Dich einigermaßen zu befriedigen. Das ist so gut wie ein Bersprechen, und Bersprechenungen, namentlich kleine, leicht zu erfüllende, hatten immer etwas Heiliges sür mich. Ich muß mich also wohl überwinden und Dir noch ein wenig mehr eröffnen. Wisse aber im voraus, diese Ersöffnungen sind nicht sür jene schwachen Gemüther, die so gern ihre Augen vor allem verschließen, was sie aus ihrer Ruhe irgendwie auszuschen vermöchte.

Bernimm benn!

Alls ich in Angst und Entsetzen vom Abgrunde zurücksloh und dem Satan und seinen Engeln entronnen war — wie, weiß ich nicht — hätte ich mich beinahe einem mir entgegenkommenden Menschen in die Arme gestilrzt.

Aber war es wirklich ein Mensch, diese unsörmliche Gestalt mit zerschmettertem, zersetzem Körper und schauerlich entstellten Gesichtszügen? Ja, es war ein Mensch, und seine grauenhaste Gestalt ließ mich ihn alsbald erkennen: Judas Ischarioth.

Um den Hals trug er einen abgerissenen Strick, in der Hand hielt er die dreißig Silberlinge. Der Strick schnürt ihm sürchterlich den Hals zu, das Geld brennt ihm in der Hand. Oft wirst er es sort, aber immer kommt es wieder zurück. Es macht jedes mal nur eine kleine Rundreise in der Welt, und liegt dann wieder blutig, wie es ist, in seiner zusammengeballten Rechten. Dann hört man ihn stöhnen: "Was geht uns das an? Da siehe du zu!" Eine fruchtlose Reue, also in Wirklichkeit keine Neue, erstüllt sein ganzes Bewußtsein. Und all sein Sinnen und Trachten ist wur auf ein Ziel gerichtet, nämlich sich hinter einen Menschen zu schleichen, um sich an seinen Hals zu hängen.

Was er damit bezwecken will, ist nicht ganz klar. Einige meinen, daß er wirklich im Sinne hat, sich aufzuhängen, daß er es nämlich in der Hölle noch einmal und besser machen will, was ihm auf Erden nicht glückte. Doch diese Meinung beruht ohne Zweisel auf Irrtum. Andere hingegen sind der Ansicht, — und sie ist jedenfalls zutressend, — daß Iudas nur einen christlichen Menschen sucht, welcher ihm den Kuß zurückzieht, den er selbst einst seinem Herrn und Meister ausgedrückt, und der ihn von den dreißig Silberlingen besreit. Aber er sindet natürlich keinen, Niemand läßt sich einen Kuß von einem Iudas Ischarioth aufdrängen. Alle sliehen vor ihm mit unbeschreiblichem Grauen, und es ist glückslicherveise nicht schwer, ihm zu entkommen.

Auch ich floh, aber nicht weit. Dann mußte ich bebend halt machen. Da — da vor mir ein entsetzlicher Anblick! Wieder mußte ich mich fragen, ist das auch ein Mensch?

Ja, ein Mensch war es, ausgezehrt bis auf die Knochen. Ein lebendiges Gerippe, nicht minder eine grausige Erscheinung in der Hölle, wie es dies auf Erden sein würde. Wer das war, ersuhr ich später. Es war jener hohenpriesterliche Knecht, der Gottes Sohn einen Backenstreich versehre. Ich will seine Geschichte mit wenigen Worten melden.

Die Hand, welche den Herrn schlug, begann sosort zusammen zu schrumpfen und zu wellen. Und auch er selbst dorrte langsam dahin, Zoll um Zoll, vom Fuß bis zum Scheitel. Es blieben nur noch Haut und verkrüppelte Knochen. Und so wanderte er umher, ein Schrecken sir alle Menschen. Er sühlte, wie der Tod an ihm zehrte und sein Leben langsam, aber sicher zerstörte. Lange dauerte es, ehe er sein Herz erreichte. Tag solgte auf Tag, Jahr auf Jahr, und noch war seines gräßlichen Lebens Ende nicht da.

Doch es kam, nicht das Ende seiner Qual, sondern seines Lebens auf Erden. Er starb und suhr zur Hölle. Hier leidet er, in dem grauenvollen Wahn befangen, daß er sortwährend einsschrumpse und dahin welke, noch dieselben Seelenmartern. Mit Todesangst sorsch er bei allen Menschen, ob sie eine Veränderung an ihm wahrnehmen. Bisweilen slüstert er vor sich hin: Wasschlägst du mich? und starrt dabei auf seine verwelkte Rechte.

In solchem Wahn lebt er, bemüht seine schwindenden Kräfte zu schonen. Niemand fürchtet ihn, man fühlt nur Schauder und Entsehen vor ihm. —

Jüngst trat ich zufällig auf einen Zeitungsfeten. Ich hob ihn auf und las:

Wo gewinnt man vieles Geld? Bei Gebrüder Rosenfeld!

Man biete dem Glücke die Hand!

Einsatz nur 15 Mark. Hauptgewinn 450000 Mark. Das war eine jener gewöhnlichen Lockspeisen sür die Unersahrenen und Dummen in der Welt, welche bekanntlich nie aussterben. Insolge gewisser Ersahrungen werse ich nie ein solches Stück Papier sort, ohne auch die andere Seite betrachtet zu haben. Die Kehr= seite, welche natürlich außerhalb der Hölle die rechte ist, enthält oft das Beste, — dies oder jenes, das ursprünglich nicht sitr die Hölle bestimmt war, krast des Verhältnisses zwischen Revers und Avers aber den Weg zur Hölle mitmachen mußte.

Die Rehrseite des Fetens enthielt folgende kleine Antündigung: Brautkränze sind stets vorrätig in grosser Auswahl, ebenso Totenkränze. Namen und Nachrufe werden gut und billig angefertigt.

Welche ernste, schmerzliche Betrachtungen rusen diese einsachen Zeilen hervor!

Braut= und Totenkränze dicht neben einander! Ja, so ist es, — das ist ein Symbol des Erdenlebens. Es liegen ja oft nur wenige Atemzüge, nur weniger Augenblicke Mühsal, Kampf und Schmerz dazwischen. Sie liegen einander so nahe, daß wir viels mals nach dem einen greisen und den andern erhalten; wir wollen einen Brautkranz slechten und unter unsern Händen verwandelt er sich vielleicht zum Totenkranz. Und gar manche Jungfran müßte sich sielleicht zum Totenkranz. Und gar manche Jungfran müßte sich sielleicht zum Totenkranzes den Totenkranz auf ihr Haupt wünschen. Besser unter diesem erbleichen, als unter jenem erröten! Besser so häusig den Tod zum Bräutigam, als den Mann, der ihrer Liebe und Hingebung unwürdig ist!

Und diese Namen, die so gut und billig angesertigt werden! D, wie bald werden sie verwittert und nicht mehr zu lesen sein! Und ach, wie schnell wird der Tote vergessen! Er hat kein Recht mehr. Ruhig und unbekimmert geht die Welt ihren gewohnten Gang. Das Leben erhebt Forderungen, vor denen der Anspruch des Todes demütig zurücktreten nuß. Das Leben ist der reiche Mann im Evangelium, der jeden Tag in Herrlichkeit und Freuden schwelgte; der Tod ist der arme Mann, der vor des Reichen Thüre lag und mit den Brosamen vorlieb nehmen mußte, die von des anderen Tische siesen. Aber im allgemeinen wird des Toten nur kurze Zeit gedacht, dann sällt er dem Vergessen anheim. Andere Namen, sebendige Namen drängen sich in die warmen Herzen. Wie sollte da auch wohl Raum sür eines Toten Namen sein? Nein,

in den Herzen ist kein Raum mehr für die Dahingeschiedenen. Entweder verwittert ihr Name auf einer alten Kirchenwand, und niemand kann sie mehr entziffern, oder er flattert traurig in den kalten Wind auf dem Grabe als unkenntlicher Ueberrest aus den glücklichen Tagen maiengrüner Liebe.

Und diese schönen Nachruse, die so billig zu haben sind! Ach, man könnte bitterlich weinen über die Billigkeit! "Lebwohl, lebwohl!" Das Herz des Toten ist gebrochen, aber dennoch erklingen fort und sort diese Worte des Abschiedes, wenn auch nicht mit Schmerz, so doch mit inniger Schnsucht. In den Herzen der Lebenden aber stirbt dieser Klang gar bald dahin. Ach, es war allzu billig, dieses Abschiedeswort, es kostete so wenig! Sines schwinen Tages kommt vielleicht ein ganz fremder Mensch zu der Seele, die Du mehr als alles andere auf Erden liebtest und die Du nie, nie wirst vergessen können und sagt zu ihr: "Guten Tag, guten Tag!" Und dann ist jenes zärtliche Lebewohl vergessen. Es lebt nur noch als ein leidiges Bruchstück über Deinem Grade.

Warum war es denn auch so billig zu haben! Und doch war es jo schön, sowohl auf den Lippen wie fürs Auge, so schön und rührend! Worin lag denn der Fehler? Ach, die Seele fehlte! Es war nur ein Hauch aus ben Lungen, das Berg hatte feinen Teil daran. Und doch glaubten es vielleicht die trauernden Hinter= bliebenen. Aber das ist die Wahrheit, es fehlte die Seele darin. Die hatte fich liftig zurückgezogen in ihre allertieffte Berborgenbeit, um bessere, glücklichere Zeiten abzuwarten. Und die besseren Zeiten kamen und wurden mit Jubel begrüßt und der Jubel schickte den Toten zur ewigen Ruhe. Da tauchte die Seele wieder hervor aus ihrer Tiefe mit vermehrter Sehnsucht, mit warmem, begehrendem Ber= langen; mit den Lebendigen will sie leben, nicht mit den Toten. Da batte die Bergänglichkeit jeues schöne Lebewohl, das so gut und so billig zu haben war, zerriffen und in alle Winde zerstreut. war niemand, der über das eingesunkene Grab seufzte - niemand außer den seufzenden Nachtwinden. — —

In letterer Zeit habe ich nur in einem einzigen großen, über=

wältigenden Schmerz gelebt. Was mußte ich leiden! Jetzt nimmt es den Anschein, als ob der Schmerz sich zerteilen wolle, wie man auf Erden es bezeichnet. Das schließe ich unter anderem daraus, daß die bösen Erinnerungen mit ihren tausend Schmerzen neuerstings auf mich einzustürmen beginnen.

Doch glaube nur ja nicht, daß darin irgend welche Erleichterung ober Linderung für mich enthalten. Mein Dasein ist geteilt zwischen vielen großen Schmerzen, und es wird Dir einleuchten, daß es ja sehr wohl einen Schmerz geben kann, der selbst die großen übertras. Obgleich in einem Walde viele und große Bäume stehen, kann doch ein Baum der größte sein und weit über alle hinwegschauen. Nun, an diesen großen Baum im Walde ward ich in letzter Zeit gleichsam angenagelt. Wie konnte ich da wohl der anderen Bänme achten und auf die Mückenschwärme? Ja, die bösen Erinnerungen sind wie Mücken, die an den lichten Waldstellen umherschwärmen.

Das ist doch ein schönes Bild, nicht wahr? Die Qual der Hölle verglichen mit einer Sommerwanderung durch den Wald! Kannst Du dies Bild sesthalten, so thue es. Dein Freund wandert also durch einen Wald, und das Schlimmste, worüber er zu klagen hat, sind die vielen Mücken.

Stich auf Stich!

Einst hatte ich einen hübschen, jungen Mann in meine Dienste genommen. Er war so zu sagen ein Erbstück von Tante Betty, denn nur ihretwegen nahm ich mich seiner an. Aber, daß sich Gott erbarm, wie nahm ich mich seiner an! Ich weiß nicht, wie es zuging, aber gleich aufänglich hatte ich etwas gegen ihn. Das geht ja oft so in der Welt, ohne daß man solch unbegründetem Borurteil weitere Bedeutung beimißt. Mein neuer Diener war vielleicht ein wenig beschränkt, sicherlich aber von dem besten Willen beseelt. Doch nichts konnte er mir recht machen. Früh und spät hudelte ich auf ihn los; ich glaube, ich sand ein gewisses Bergnügen darin. Jest entsinne ich mich aller beißensten, kränkenden Worte, mit denen ich ihn quälte, und immer und

immer zeigt er mir sein bekimmertes Gesicht. Er konnte es natürzlich nicht bei mir außhalten und mußte sich nach einem andern Platz umsehen. Ich selbst verschaffte ihm eine neue Stellung. Doch das war ein nur wenig ausmunternder Ansang für einen armen Menschen, der sich in der Welt vorwärts arbeiten sollte. Und er hatte ein besseres Los verdient. Als er mein Haus verzlassen, traten viele Beweise seiner sast rührenden Hingebung und Treue ans Tageslicht. Wie schlecht hatte ich den armen Menschen sir diese so sellschaft.

Das ist nur eine Kleinigkeit, wie Du siehst. Aber sie hat ihre Stacheln, und die Stiche schmerzen.

In der Stadt hatte ich einen kleinen Garten hinter meinem Hause, den auf der einen Seite eine Blindemauer des Nachbarshauses begrenzte. Doch die Mauer war nicht ganz blind; ziemslich weit nach unten saß ein kleines Fenster, gleichsam das Auge des Hauses, welches mich unablässig zu beobachten schien. Das war natürlich nur Einbildung, denn hinter dem Fenster saß eine arme Nähterin, die bei ihrer sauren Arbeit an anderes zu denken hatte, als mich auszukundschasten. Freilich, dann und wann blickte sie in den Garten; ja, sie erdreistete sich sogar, morgens und abends ihr Fenster zu öffnen. Hierin lag gewiß nichts Böses, nichtsdestoweniger ärgerte ich mich darüber. Kurz und gut, in einem Augenblick solcher iblen Laune benutzte ich das mir von Gesetzeswegen zustehende Recht und ließ vor dem anstößigen Fenster eine Planke errichten.

Aber dieses mein Recht enthielt ein großes Unrecht. In hrem freudenleeren Dasein hatte sie meinen kleinen Garten lieb gewonnen. Es wuchsen Blumen darin, und Blumen liebte sie sast leidenschaftlich. Es sproß viel Grünes darin, und das Grüne that ihren schwachen Augen wohl. Im Hintergrunde des Gartens stand eine Laube aus Lindenbäumen, in denen sich eine Menge kleiner Bögel aushielt und sie mochte die lustigen Bögel und ihr munteres Zwitschern so gern. Die Planke beraubte sie nun nicht allein all dieser Herrlichkeiten, sondern auch der frischen Lust, ja sogar des Lichts, dessen sie bei ihrer Arbeit nicht entbehren durste.

Bald siel es mir ein, daß ich geradezu grausam gegen das arme Mädchen gehandelt. Dieser Gedanke beschäftigte meinen Kopf und mein Herz geraume Zeit. Endlich hatte ich mich zu einem meuschenfreundlichen Borsat hindurch gerungen und ich ging zum Nachbar. Aber nun war es zu spät, das arme Mädchen hatte die Wohnung verlassen müssen, welche ihr durch die Freuden und Sorgen von zehn Jahren so lieb und teuer geworden war.

Wieder eine Kleinigkeit, nicht an und für sich, sondern in der großen Anzahl der bösen Thaten meines Lebens. Aber glaube mir,

das nagt am Herzen!

Ich war ausgeritten. Inmitten eines Dorfes hielt ich an; ich wollte mit einem Mann sprechen, dessen Wohnung mir unbestannt war. Aber das Dorf schien in der heißen Mittagsstunde ausgestorben: kein Mensch zu sehen, der mir das Pferd gehalten hätte. Endlich zeigte sich in der Thür eines armseligen Hauses ein niedliches junges Bauernmädchen. Auf meinen Wink trat sie näher, halb schelmisch, halb blöde, und nach einigen bittenden Worten meinerseits nahm sie das Pserd beim Zügel, so daß ich sorglos meinem Geschäft nachgehen konnte.

Bei der Rücktehr bot sich mir ein interessantes Schauspiel dar. Mein Halbblutpserd war unruhig geworden, das junge Mädchen konnte es nur mit Mühe regieren und befand sich offenbar in großer Berlegenheit. Während sie nun das mutwillige Tier zu bändigen suchte, offenbarte ihre schlanke Gestalt so schwe Formen und Bewegungen, und auf ihrem hübschen Gesicht spiegelte sich in so anziehender Weise ein Kamps zwischen Angst und Ärger, daß ich entzückt stehen blieb und statt herbei zu eilen und sie aus der kritischen Situation zu befreien, mich seitwärts verbarg, um in aller Auhe diese pikante Szene betrachten zu können.

Gefahr hatte es keine. Mein Pferd war durchaus nicht wild, im Gegenteil ungewöhnlich zutraulich und fromm. Es wollte nur spielen; allein die junge Landschöne verstand sich nicht darauf und wußte sich nicht zu helsen. Nur um sich anzuschmeicheln warf es seinen Kopf hoch in die Höhe, als ob es sich bäumen wolle.

Doch das junge Mödchen hielt treulich den Zügel sest, mit ihrem schlanken, geschmeidigen Körper den Bewegungen des Pserdes solgend. Nur um sich anzuschmeicheln, schnappte es bald nach ihrem Halstuch, bald nach ihrem Häubchen. D weh, da slog das Tuch ab, und mit Wohlgesallen ruhten meine Augen aus ihrem weißen, vollen Hals? Und sieh, da glitt auch ihr weiches Haar unter dem Häubchen hervor und siel in goldenen Wogen über Schulter und Nacken herad. Ihre Verlegenheit wuchs, eine hohe Glut brannte aus ihren Wangen, schnell und unregelmäßig wogte ihr Busen, während sie mit atemlosen Worten das Tier zu beruhigen suchte. Bald mußte sie hierhin, bald dorthin springen, auf den Zehen, mit emporgehobenen Armen machte sie die freiesten, anmutigsten Beswegungen. Nie glaubte ich etwas Anmutigeres gesehen zu haben, als dieses unfreiwillige Spiel ihrer leichtbeschwingten Füße.

Aber das sand ein jähes Ende. Plötslich ward sie meiner anslichtig und ich mußte aus meinem Bersteck hervortreten. Hätte sie in diesem Augenblicke das Pserd losgelassen, so wäre mir nur recht geschehen. Doch auch jetzt noch hielt sie aus, bis ich den Zügel in meine Hand nehmen konnte. Da stand sie, slammend vor Scham und Zorn, aus ihrem Auge stahl sich eine Thräne. Bevor ich mich in den Sattel schwang, wollte ich einen Thaler in ihre Hand brücken. Aber sie ließ das Geld zur Erde rollen und wandte mir den Rücken, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzublicken.

Sieh, das ist in der That doch nur eine Kleinigkeit. Ich hatte dem Mädchen allerdings Unrecht gethan, das ist wahr; aber sie nahm nicht den geringsten Schaden dabei. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, daß dieses kleine Abenteuer ihr die nützliche Lehre ertheilte, in Zukunst mehr auf ihrer Hut zu sein vor — lüsternen Laffen aus der Stadt,

Aber bennoch — alle solche Erinnerungen kehren wieder und machen hier ihre Ansprüche geltend. Das Gesetz des Lebens ist vollstommene Gerechtigkeit, und dieses Gesetz geht durch Welt, Hölle und Himmelreich. Alles, alles, was nur ein Gran von Sünde oder Unrecht in sich birgt, wird einst wiederkommen und Buße

und Genugthuung fordern — es sei benn, daß Gottes Gnade und Barmherzigkeit unsere Schuld von uns nimmt.

Hörst Du, wie die Mücken um mich summen und schwirren?

Dort sieht ein Baum im Wald, bei welchem angelangt ich mit tiefen Seufzern immer und immer wieder meine Schritte hemmen muß. Der trägt die Früchte eines vergeudeten Lebens, und diese Früchte regnen gleichsam auf mich herab. — Wie gut hätte ich es haben, wie viel hätte ich ausrichten, wie glücklich hätte ich werden können!

Aber ich wollte nicht. Berblendet wanderte ich im Lichte, und blindlings taumelte ich in mein Grab. Erst hier in der Finsternis ist es wie Schuppen von meinen Augen gefallen, jetzt, jetzt sehe ich alles mit entsetzlicher Deutlichkeit.





## XXV.

aurchwandere ich in der Erinnerung aufs neue das heilige Land, so geschieht es gang mit den Gefühlen eines Bilgers. ber an jeder Stätte mit zerissenem Bergen den Erlöser sucht, aber nirgends weber ihn noch Bergebung seiner Sünden findet. Als ich diese Wanderung in Wirklichkeit unternahm, wurde mir all= überall in jeder Stunde der Friede angeboten, aber ich war zu fehr von meinen eigenen nichtigen Gedanken erfüllt und achtete nicht gebührenden Maßes darauf. Ein Engel Gottes ging an meiner Seite und iibte fast unumschränkte Macht über mich aus. Lilis Glaube, ihre Frömmigkeit drangen unaufhörlich wie Sonnenstrahlen in meine Seele; unzählige Male fühlte ich mich tief gerührt und innig ergriffen; niehr als einmal war mein fündiges Herz nahe daran, fich felbst und alles für den Erlöser dahinzugeben, für ihren Erlöser, ber auch mein Beiland werden konnte. Aber in dem entscheidenden Augenblick drang der geängstigte Eigenwille in mir hervor gleich einer Flamme aus der Hölle, ich war aufs neue geblendet und fah den Erlöser nicht mehr, ich fah nur ein schönes junges Mädchen an meiner Seite, an das fich alle meine Hoffnungen knüpften, das schon so gut wie mein war, aber um welches ich jett ben härtesten Rampf von allen fämpfen follte, den Kampf mit dem Tode.

Galiläa, du herrliches Land! Ich kenne nichts Schöneres als den Gegensatz zwischen dem wilden, dunklen und öben Judäa und dem milden, hellen und fruchtbaren Galiläa. Und in Galiläa kenne

ich keine herrlichere Stätte als den Berg Tabor. Ich sehe ihn por meinen Augen. Frei und einsam erhebt er sich aus der weiten Ebene, schroff absallend nach allen Simmelsrichtungen. höchsten Spite ist er mit Wald und Gesträuch geschmückt; immergrune Gichen und Binien wetteifern mit einander in Herrlichkeit. Und der gange Berg ift wie befät mit würzigen Bflanzen; es herricht eine Frische in der Natur, die ich an keinem Orte der Welt in folchem Make gespürt habe. Nur von der Südseite ift der Berg zugänglich; in lieblichen Windungen, die dem Auge immer neue, wunderherrliche Landschaften darbieten, schlingt sich ein Bfad bis zum Gipfel. Immer frischer wird die Luft, immer reiner, immer balfamischer; man atmet gleichsam in einer ganz neuen Welt, nachdem man die heiße, verbrannte Ebene verlassen. Es ist ein langer, aber köstlicher Weg, viel länger, aber auch weit herrlicher, als man ansangs glaubt. Und hat man endlich den Gipfel erreicht, dann findet man zu feiner Überraschung eine Hochebene vor sich, die reichlich eine halbe Meile im Umfreis mißt. So umfänglich und fo hoch ift ber Berg. Diefe Hochebene ist mit dem schönsten Rasen und den herrlichsten Baumgruppen besetzt. Durch ein verfallenes Thor im Westen balt man seinen Einzug in diese Wunderwelt. Ruinen von Mauern und Türmen, von Grotten und Zisternen find über sie verbreitet und erzählen uns als ernste Zeugen der Bergänglich= feit, daß hier einst ein befestigtes Lager ober gar eine Stadt gestanden hat. Ja, hier oben wohnen Friede und Sicherheit und Ruhe, und eine herrlichere Stätte existiert taum in der weiten Welt. Rein Wunder, daß Betrus fagte: "Berr, hier ist gut fein; willst Du, so wollen wir bier drei Hütten bauen, Dir eine, Mosi eine, und Elias eine". - Der Tag neigte fich feinem Ende zu, als wir den Berg erreichten. Obwohl wir uns erst im März befanden, war es doch brennend heiß gewesen. Welche Erquickung daber, als wir zu dem fühlen, duftreichen Schatten emporftiegen! fühlten uns wie im Paradies. Rurz vor Sonnenuntergang erreichten wir den Gipfel. Als wir plötzlich die herrliche Hochebene betraten, welche die freieste Aussicht nach allen Seiten bin gestattet, verstummten wir unwilltürlich vor der Größe und Herrlichkeit der Rundschau. Ganz Galiläa, ja der größte Teil des heiligen Landes lag vor unsern Augen ausgebreitet.

Ich wandte meinen Blick wieder Lili zu; schon seit langer Zeit hatte ich nich daran gewöhnt, meine besten Eindrücke durch sie zu empfangen. Die untergehende Sonne goß einen goldenen Schimmer über ihre zarten Züge, die in stillem Entzücken wie verskärt erschienen. Es lag in ihnen eine bewältigendere Schönheit, als die Erde sie zu geben pslegt. Nie sühlte ich dies so deutlich und lebendig als in dieser Stunde. Alle Schönheit dieser Welt, die vor uns ausgebreitet lag, dünkte mich nichts gegen die Schönsheit zu sein, welche sich in ihrem teuren Antlitz vor mir offenbarte.

D mein Freund, verarge es nur nicht, daß ich so lange bei dieser Schilderung verweise. Thöricht ist cs, das ist mahr; aber es ist natürlich, und ich kann nicht anders. Die glücklichen Augenslicke meines Lebens mir ins Gedächtnis zurückzurufen, gehört ja mit zu meiner Pein.

Gegen Norden schauten wir weit über Galilaas Sügel bis zu ben Schneegipfeln des Libanon und der Umgegend von Damas= Dicht zu unfern Fugen lagen im Norben, Westen und Guben tie fleinen Städte Kana, Razareth und Nain mit ihren heiligen, herzerhebenden Erinnerungen. Im Westen hatten wir die reiche liebliche Ebene von Esdrelon vor uns, den Berg Karmel und das weite Meer, in das soeben die Sonne niedertauchte. Wie ein Silberband schlang sich der kleine Bach Kison durch das Thal und leitete den Blick hinaus zu dem ins Meer sich fenkenden Borge= birge. Im Often fällt das Auge sofort auf den schönen See Gene- zareth, an dessen User die kleine Stadt Tiberias liegt, jett natür= lich in Ruinen. Richt weit davon liegt Kapernaum. Jenseit des Sees erstreckt sich die weite Biifte, in welcher der Beiland die vielen Taufende speiste. Im Guben verweilt der Blid zuerst bei dem isolierten Berg hermon, dann bei ben Bergen Samarias; aber er läßt fidy nicht feffeln, weiter schweift er bis zur Umgegend Berichos und bis zu jener Höhe, auf welcher Gottes Sohn fastete und bom

Satan versucht ward. Das Auge wandert über den Jordan, nach Bethabara, wo Johannes tauste, über das tote Meer nach dem Berg Nebo im Land der Moabiter, wo Moses starb, und verliert sich in der grenzenlosen Wiste Arabiens.

Die Sonne fant, nein, fie fiel ins Meer, feuerrot, eine lodernde Rugel, und schnell trat die Dunkelheit ein. Aber unsere Leute waren unterdes nicht müßig gewesen. Bald hatten sie eine geschützte Stelle ermittelt und dort ftand bereits das Zelt für Lili und meine Mutter aufgeschlagen. Wir hatten nämlich im voraus bestimmt, auf dem Berg zu übernachten. Die Tiere waren abgezäumt und ließen sich das saftige Gras trefflich munden, von wohlriechenden Zebernzweigen war ein Feuer angezündet, die einsachen Borbereitungen zur Abendmahlzeit waren getroffen. Alles rührte sich in emfiger Thätigkeit, alles, ausgenommen die Türken, unsere eigentliche Bedeckung, die in träger, behaglicher Ruhe zusaben, während sie ihre erfte Abendpfeise rauchten. Diese Zubereitungen für die Nacht bei Sonnenuntergang, wie lieb und wohlthuend hatten sie allzeit auf mich gewirkt, mochte ich mich nun im Westen ober Often, Guden ober Norden befinden! Aber dieser Abend auf dem Berge in Gafilaa, es war einer der letzten vollkommen glücklichen Abende, die ich auf Erden erlebte. Ja, vielleicht der allerlette.

Als es vollständig dunkel geworden, zündeten wir mehrere Feuer an und stellten die nötigen Wachen aus. Dies war mehr als bloße Formalität, denn nirgends ist man auf Reisen im heiligen Lande vor den Beduinen sicher. Hier indes kounten wir uns mit Leichtigkeit sichern. Wir befanden uns gleichsam in einer Festung, der Berg gehörte uns.

Drinnen im Zelt beim freundlichen Lampenschein verbrachten wir die letzte Abendstunde in trauter Gemeinschaft. Lili las uns die Geschichte von der Berklärung des Erlösers auf dem Berg Tabor vor. Nichts konnte die Unruhe in meinem Innern besser stillen als ihre süße Stimme; diese allein schon konnte in ernsteren Augensblicken mich zur Andacht wecken. Aber das war nur wie ein slüchtiger frischer Windhauch in der drückend heißen Atmosphäre des

Tages. Bald lag meine Seele wieder matt darnieder, wie ein Schmetterling, der mit seinen Flügeln im Staube flattert.

"Befindest Du Dich wohl, Lili?" fragte ich, als sie mir mit innigem Händedruck gute Nacht sagte.

"D, so unendlich wohl", antwortete sie mit einem glücklichen Lächeln, "daß ich hier allzeit leben und dereinst auch sterben möchte".

Ich konnte an dem Druck ihrer Hand und an ihrem Blick deutlich merken, daß sie mir noch etwas zu sagen habe. Ich beugte mein Ohr zu ihr nieder, und leise klüsterte sie mir zu:

"Bergiß nicht zu beten, ehe Du einschlummerst! Hier betete der Heiland auch für Dich!"

Wieder ein frischer Lufzug; der Schmetterling schwang sich aufs neue empor. Mit gerührtem Herzen verließ ich sie.

Bor dem Eingang des Zeltes war mein Lager bereitet. 3ch hüllte mich in meinen Burnus und legte mich zur Ruhe. Doch nicht um gleich zu schlafen; erst mußte ich ja beten. Aber so recht von Bergen beten, das hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr geübt. In letterer Zeit hatte ich es wohl oft versucht, aber immer mußte ich fühlen, daß etwas fehlte, ach, nicht nur etwas, sondern das Wichtigste, was dem Gebet Kraft verleiht und ihm Schwingen giebt, daß es emporsteigen kann zu Gott, unserm himm= lischen Bater. Indem ich nun an diesem Abend meine Gedanken zum Gebete zu sammeln suchte, zerstreuten sie sich wider meinen Willen nach allen Seiten, und meine Seele ward aufs neue von Unruhe und Bein erfüllt. Bergebens wars, daß ich meine Sande faltete, daß ich meine Lippen bewegte, - ich konnte nicht beten. Und schlasen konnte ich auch nicht, denn erst mußte ich ja gebetct Drinnen im Zelt war es ganz stille, aber hier draußen war tein Friede zu finden. Ich ftarrte zum himmel hinauf. Sterne schienen mir fo nabe, daß ich fie mit ben Banden greifen fonnte. Mir war, als ob die Wölbung des Himmels wie ein Alp auf meine Bruft briidte, und ich entsetzte mich fast vor der Unend= lichkeit des Firmaments. Die mannichsachen wunderlichen Laute der

Nacht setzten meine Phantasie und mein Blut in **Bewegung. Bald** war es ein wildes Schwein, das krachend durchs Gebüsch brach, bald das ferne Heulen eines Schakals unten in der Ebene; bald war es einer der Beduinen oder der Türken, der sich in unruhigem Schlase hin und her wälzte und wunderliche Töne ausstieß.

Es war Witternacht. Meine Taschenuhr schlug von selbst und wie mir däuchte, so laut wie eine Kirchenuhr. Ungeduldig warf ich mich auf die andere Seite und starrte in die Gluten eines hinsterbenden Feuers. Während ich nun so still dalag, glaubte ich plöhlich Lilis Stimme zu vernehmen; sie las von der Verklärung des Erlösers auf diesem Berg. Ich sah den Heiland vor mir zwischen Moses und Slias in göttlicher Herrlichkeit. Da sielen meine Augen zu. Ich hatte gebetet, ohne es zu wissen. Die frei gewordene Seele hatte, unabhängig von der Trägheit des Fleisches, aus eigener Macht sich im Gebet zum Herrn erhoben. Ich schlummerte ein und schlief ruhig und sanst bis Tagesanbruch.

Über den Höhen von Astharoth jenseit des Sees Tiberias stieg eben die Morgenröte auf, als ich mich dem nördlichen Abhang näherte. Bei einer verschütteten Zisterne blieb ich stehen und harrte in ahnungs-voller Andacht des kommenden Naturschauspiels. Plöglich hörte ich jemanden in meiner Nähe. Es war Lili, die mir unbemerkt nachzegegangen und jetzt still ihren Arm in den meinen legte. Also verzeint standen wir da, stumm und erwartungsvoll: eine heilige Stunde sür mich.

Die Sonne erschien in all ihrer Pracht und warf ihren golbenen Glanz auf die Gipfel des Karmel. Vornehmlich im Westen entsaltete sich die Herrlichseit des Morgens. Dort lag das weite Meer wie ein großer Burpurmantel.

"Otto, hier ist es gut sein", sagte Lili. Schweigend hiillte ich sie fester in meinen Burnus ein, benn ein kalter Wind strich itber ben Berg.

Noch lag die Tiefe des Thals in Dunst und Nebel verborgen. Bald aber gerieth Bewegung in diese luftige Decke, sie hob und er= weiterte sich. Plöplich tauchten durch einen Riß in der Nebeldecke eine

Kuppel und einige weiße Mauern in der Tiese auf. Nach und nach erweiterte sich die Öffnung und bald lag wie eine Offenbarung aus einer andern Welt eine kleine Stadt vor unsern Blicken.

"Nazareth!" rief Lili in freudiger Überraschung, "bescheidenes, holdes Nazareth! Hier sind die Enden der Welt vereinigt: Nazareth und Tabor. Geboren in Staub, war er doch Gottes Sohn und der Erbe aller göttlichen Macht und Herrlichkeit!"

Sie sagte nur er, und ich fragte nicht: wer? Ich wußte ja, wen sie meinte. Sie hatte nur einen einzigen sesten und immerswährenden Gedanken: den Erlöser. Keines der edleren Interessen des Lebens blieb ihr fremd, aber ihr tiesinnerstes Leben ruhte lediglich in ihm, ihrem Heiland.

Ein letter Blid, und wir traten den Rückweg an.

"Hier ward er verklärt, begann Lili wieder, indem sie stehen blieb und mit einem ehrfurchtsvollen Blick umber fab. "Aber noch hatte er seinen Lauf nicht vollendet, noch hatte er den Ratschluß seines himmlischen Baters nicht erfüllt. Das Schwerste ftand ihm noch bevor, die tiefste Erniedrigung, das bitterfte Leiden: Gethsemane, Gabbatha, Golgatha. Doch hier auf diesem Berge genoß er für einige Augenblicke die ewige, vollkommene Herrlichkeit im voraus, die in ihrer ganzen Fülle erst beim Bater seiner harrte, und gestärkt ging er weiter. — Otto, ist es hier auf Erden nicht auch mit uns so, mit allen denen, die durch ihn Gottes Kinder geworden sind? Noch haben wir einen fürzeren oder längeren Weg der Prüfung vor uns, aber auch wir können für einen Augenblick das ewige Leben, die vollkommene Freiheit und Freude im voraus genießen. Ohne Diefe Gnade Gottes könnte manche Seele die Schwere des Dafeins wohl nicht tragen; einige solche Augenblicke sind auch uns hier auf bem Berge vergonnt. - Meine Seele jubelt in mir! In jedem Atemauge ftromt mir die Fulle des Lebens gu: "Ehre fei ihm, meinem Beiland!"

War das Lili, die so zu mir sprach? Nicht zum ersten Mal überraschten mich die Fülle und Unumwundenheit, mit der sie ihre innersten Bewegungen zu erkennen gab. Mit wunderbarer Schnellig-

keit hatte sich ihr Wesen in letzter Zeit vervollkommnet. Mich ängstigte diese vorzeitige Entwickelung, die in der Sehnsucht nach baldiger Bollendung ihrer irdischen Laufbahn zu gipfeln schien.

"Sieh, Otto", sagte sie, indem sie meinen Arm nahm, um weiter zu gehen, "ich habe ein Gesühl, als ob ich mich dort unten auf der Erde nie mehr zurecht sinden könnte. Es ist ein gar glücksliches Gesühl, und doch liegt zugleich etwas unendlich Peinliches darin. Ich sage nicht, daß ich Jahre meines Lebens darum hingeben möchte, aber ich würde viel darum geben, könnte ich unsern Ausenthalt auf diesem Berge um einen oder ein paar Tage verlängern".

"Glaubst Du, daß es Dir besonders gut thun würde, Lili?"

fragte ich wehmütig.

"O ja, Otto! Ich fühle mich schon viel besser. Ich atme so leicht, und mein Herz ist so frei und ruhig".

"Nun, so sprich mit der Mutter darüber! Ich selber will, was Du willst, meine teure Lili".

Unterbes war es auf dem Berg lebendig geworden. Im Lager herrschte emsige Bewegung. Einige bereiteten den Kaffee, andere buken auf heißen Steinen Brot aus Weizen, Gerste oder Mais; einige tränkten oder striegelten die Pferde, andere putzen ihre Waffen. Nur die Türken thaten nichts. Nach beendigter Morgenandacht hatten sie ihre erste Pseise augezündet und sießen sich jetzt gleich hohen Herren bedienen. Aber auch in weiterem Umkreis rührte sich neues Leben. Muntere Ziegenherden zerstreuten sich nah und ern über die fruchtbaren Ebenen des Berges. Es war eine lebhaste, anmutige Morgenszene.

Meine Mutter hatte nichts gegen Lilis Wunsch einzuwenden. Sie zeigte überhaupt in der letzten Zeit eine bewunderungswürdige Willfährigkeit, ahnend vielleicht, wie viel auf dem Spiele stand.

Wir blieben also, und das verdroß uns keineswegs. Dies freie Lagerleben auf der herrlichsten Stätte, hoch über aller Welt, mit der Aussicht über ein ganzes Land, noch dazu das heilige Land, mit der reinsten Lust, mit einer Natur so frisch und reich und dustend wie im Garten Eden, mit einer erhabenen Ruhe und Stille — war ein Briefe aus der Hole.

wahrer Segen sür uns alle. Lili empsand weder Herzklopfen noch Beängstigungen; ihr Gesicht behielt mit geringen Abwechselungen dieselbe zarte Röte. Ihr Puls — wie oft lag nicht ihre kleine liebe Hand in der meinen! — nahm nicht rasende Anläuse, um hinterher sast ganz still zu stehen, sondern schlug regelmäßig, sanst und ruhig. Fast glaubte ich an die wunderthätige Macht des heiligen Berges, ich wurde heiter wie in früherer Zeit und trug ehrlich meinen Teil zu den Freuden dieser Tage bei.

Im Lause des Bormittags langten mehrere Züge von Vilgern aller Nationen an. Arme, Gebrechliche, Kranke bildeten den Nachzug. Da unser Lagerplat von dem eigentlichen Heiligtum etwas entsernt lag, entgingen wir glücklicherweise dem Schwarm. Er bot einen mehr als traurigen Anblick dar, aber Lili scheute nicht vor all diesem Jammer und Elend zurück. Im Gegenteil, das Herz brannte in ihr; überall, wo sie es vermochte, mußte sie Hise und Trost spenden. Den Armen schenkte sie Geld und Nahrungsmittel, Arznei den Kranken und Gebrechlichen, und alle tröstete sie mit teilnehmenden Worten und Mienen. Welch ein Leben der Liebe in ihren dunkeln, seuchtschimmernden Augen! Wie schw war sie in ihrer halb morgensländischen Tracht, während sie stille helsend die Reihen der Unglückslichen durchschritt, die sie alle so gut verstanden, obwohl ihre Sprache ihnen fremd war!

Gegen Abend besuchte mich der Stammeshäuptling, der für unsere Sicherheit von Nazareth nach Samaria die Berantwortung übernommen. Er hatte auf dem Berge gejagt und kam nun mit stattlichem Gefolge, um mich zu begrüßen und um mir ein wildes Schwein, das er mit eigner Hand erlegt, als Geschenk zu überreichen. Natürlich mußte ich meinen Dank durch ein wertvolles Gegengeschenk bethätigen. Allein die ausnehmende Ehre und Aufmerksamkeit, welche er mir bewies, war ein Opfer wohl wert. Freilich brachte er mich um die köstlichen Abendstunden, die ich in idpllischer Ruhe allein mit Lili und meiner Mutter zu genießen gedachte. Setzt mußte ich Anstalten zu einem Gassmahl treffen, bei welchem das wilde Schwein nur eine untergeordnete Rolle spielte.

Ich that mein Möglichstes, mich als freigebigen Wirt zu erweisen. Unterdes hatte sich mit Hilse eines Dolmetschers zwischen dem Häuptling und mir eine für beide Seiten mühsame Unterhaltung entsponnen, die ein Muster blühender Hösslichseitsphrasen war. Sinen Trost hatte ich jedoch: Lili wohnte in einiger Entsernung der ganzen Borstellung bei und schien sich sehr darüber zu ergögen. Als der Emir endlich Abschied nahm, war er von dem ihm zu teil gewordenen Empfang augenscheinlich sehr befriedigt. Mit anerkennenswerter Zuvorkommenheit schlug er sein Nachtlager weiter unten auf dem Berge auf und überließ mir allein die Hochebene.

Doch mein Freund, laß mich abbrechen! Ich merke, daß ich wieder Gefahr laufe auf Abwege zu geraten. Es liegt durchaus kein gesunder Sinn darin, derartige Mitteilungen von der Hölle aus zu machen. Wenn Du willst, kannst Du die Fortsetzung bei Chateausbriand oder Lamartine suchen. Ich — ja, ich bin ein Thor, selbst noch nach dem Tode.





## XXVI.

benteuer von allerlei Art gehören hier zur Tagesordnung. Aber sie sind, wie alles andere in der Hölle, hohl und nichtig. Bergebens strengt man sich an, ihnen Reiz beizulegen. Selbst die der Form nach sessellschen Abenteuer hinterlassen nur unbeschreiblichen Etel und widrige Lecre.

Bor kurzem warf sich in einer einsamen Gegend ein junges Weib bebend in meine Arme, aber nicht aus Neigung zu mir, sondern aus Furcht vor einem andern. Sie wurde versolgt, und die ihrem Geschlecht eigentümliche Ängstlichkeit hatte die kleine Thörin überswältigt. Doch hätte sie einerseits eine so übertriebene Furcht gar nicht zu hegen brauchen und andererseits konnte ich ihr nicht den geringsten Schutz gewähren. Dergleichen aber begegnet uns hier täglich; wir bewegen uns zum 'größten Teil noch in den von der Welt mitgebrachten Borstellungen. Ja, wir können uns oft selbst mit dem besten Willen nicht von ihnen sosreißen. So war es denn auch ganz natürlich, daß das zarte Wesen, welches ich in meinen Armen hielt, sich so ernsthaft hatte erschrecken sassen und nun bei meiner ehrenwerten Person Schutz suchte.

Nachdem sie sich von ihrer Angst ein wenig erholt, fragte ich freundlich, wer sie denn versolgt habe. Sie sah mich mit ihren sansten Taubenaugen an, und es schien sast, als ob der kaum übers wundene Schreck sie aufs neue zu durchbeben drohte, so zart und schichtern war sie. Indessen antwortete sie doch:

"Er verfolgt mich unaushörlich. Ich kenne nicht seinen Namen, aber es ist der Mann, der immer nach Beatrice fragt. Er glaubt, ich sei diese".

Ich wußte sosort, wen sie meinte. Es war, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine von den öffentlichen Berfönlichkeiten hier in der Hölle. Die Bezeichnung ist schief, wie überhaupt alle Begriffe, die wir von der Welt mitgebracht haben. Denn in der Hölle find alle Personen öffentlich, und doch ift es feine einzige in der Be= deutung, welche mit diesem Wort auf Erden verbunden wird. Öffentlich beißt hier nur, daß man ihn in allen Gegenden der Bölle kennt, mit Fingern auf ihn zeigt und ihm höhnisch nachruft: "Wo ist Beatrice, hat jemand Beatrice gesehen?" Diese Fragen führt er nämlich überall und unabläffig im Munde; Beatrice ift all fein Sinnen und Trachten, sie ist seine fire Idee. Er ist davon über= zeugt, daß sie in der Hölle sein muß; "denn", sagt er, — boch laß mich über diese Abscheulichkeiten schweigen. Und er sucht sie mit so tierischer Begierde, wie ich sie nie, felbst hier nicht gekannt habe. Aber noch sucht er sie vergebens. Fände er sie, ich glaube selbst die Hölle würde emport sein über das, mas dann geschehen würde. Übrigens ist er eine der widerwärtigsten Versonen, die ich je kennen gelernt, und das will hier in der Hölle viel sagen. Er gleicht einem leibhaftigen Inbegriff aller Laster ber Welt; bis auf die Herzwurzel ausgebrannt, beseelt ihn nichts als die wildeste Brunst berjenigen Leidenschaft, die ihm nimmer Rube läft. dann die abscheulichen Wunden, mit denen er behaftet ist! jeder einzelnen gähnt einem der sichere Tod grauenvoll entgegen. Natürlich gehört er zum Ausschuß der Hölle. Kein Bunder also, daß das blutjunge, schamhafte Weib Entsetzen vor ihm fühlte.

"Du bist also nicht Beatrice?" fragte ich.

"Nein", antwortete sie mit dem Blick, "ich bin Emily".

Weiter kamen wir diesmal nicht in unserer Bekanntschaft, aber ich konnte deutlich merken, daß einer Fortsetzung nichts im Wege stand.

Als ich sie verließ, mußte ich unwillkürlich einige Betrachtungen iiber sie anstellen. Wie war es möglich, daß ein Wefen wie diese Emily in die Bein der Solle gestoßen werden konnte? Sie erschien als die volltommenfte Berleiblichung der schönsten, reinften Beib= lichkeit. In der Schönheit liegt allerdings keine Bürgschaft; im Gegenteil, es sind häufig die schönsten Menschen, welche zur Solle fahren. Emilys treuberziges und dabei verschämtes Wesen jedoch konnte unmöglich Berstellung sein; überhaupt deutete ihre Berson in jeder Hinsicht auf reine, unverfälschte Natur. Dazu war sie gart und anmutig nicht allein von Gestalt und Antlit, sondern in allen ihren Bewegungen. Es war, als ob die unschuldvollste Seele überall bei ihr hindurch leuchte. Dazu so jung, fast noch kindlich jung. Bielleicht hatte sie ihr neunzehntes, zwanzigstes Jahr vollendet, aber man war versucht, sie für viel jünger zu halten. In der Welt steht kindliche Unschuld in großem Ansehen. Mit welchem Recht, das zeigt sich am deutlichsten in der Hölle, denn an dieser, auch in der Welt seltenen Eigenschaft herrscht bier völliger Mangel. Allerdings beim Weibe kann sich trot der Ansechtungen des Fleisches und der Welt diese kindliche Unschuld sehr lange erhalten. Emily war allem Anscheine nach eine diefer Auserwählten und Glücklichen. Sie schien eben erft die Schwelle der Kindheit überschritten zu haben, rein und fleckenlos ohne ein Atom des Staubes Diefer Welt. Aber wie war sie benn in die Hölle geraten? ließ sich nur durch jene furchtbare Lehre erklären, wonach der Mensch von Natur bose ift, aus der Tiefe des Herzens fich die bose Lust entwickelt, mag er im übrigen noch so edel und schön sein und die bofe Welt gang und gar meiben.

Bald darauf begegnete ich ihr wieder. Da sie mich nicht bemerkte, konnte ich sie in aller Ruhe beobachten. Sie saß abseits in
stiller Einsamkeit, eifrigst mit sich selbst beschäftigt, einen ebenso anziehenden wie merkwiirdigen Anblick darbietend. Ihre Tracht war
nonnenhaft einsach und ganz weiß; in prächtigen Falten schloß sich
das Gewand um die leichte, schlanke Gestalt. Weiß in weiß, vom
Scheitel bis zur Sohle, ohne auch nur einen Schatten von Farbe

— das machte einen seltsamen Eindruck in der und stets umspinnenden Dunkelheit. Ihren unbeschreiblich sansten Zügen sehlte nur eins zu einer vollkommenen Schönheit, nämlich der Friede; den hatte sie nicht und konnte ihn natürlich nicht haben. Ihre zarten Hände regten sich geschäftig auf ihrem Schoß; erst nach längerer Zeit gewahrte ich ein Perlenhalsband, mit dem sie sich eifrig beschäftigte. Sie zählte die Berlen, erst von der einen, dann von der andern Seite, und jedesmal hielt sie in der Mitte an. Dann ließ sie es in ihren Schoß gleiten und rang verzweiselnd die Hände. Schmerz und Angst prägten sich deutlich in ihrem schoßnen Antlitz aus. Ja, ich vermeinte sogar Thränen in ihren großen, schmachtenden Augen zu sehen, aber das war natürlich Täuschung.

Ich gab mich zu erkennen und fette mich neben sie.

"Bist Du die weiße Dame?" frag te ich

Noch ehe ich die Worte ausgesprochen, fiel mir das Thörichte meiner Frage ein. Es giebt ja so viele weiße Damen, in Frankreich allein ein halbes Schock.

"Ich weiß nicht, wen Du meinst", antwortete sie. "Ich bin Emily Fleming".

"Fleming & Sparkmann, Glasgow, Trentburn Square?" rief ich überrascht. So lautete die Firma eines uralten, weit und breit bekannten Handelshauses.

Tief feufzend nickte sie mit dem Ropfe.

Was meinte sie? Stand sie vielleicht in verwandtschaftlicher Beziehung zu dieser Firma?

Während ich darüber nachdachte, hatte sie sich die Berlenschnur umgebunden. In Gedanken versunken, mit gesalteten Händen saß sie regungslos da. Ich sage: mit gesalteten Händen; doch muß ich beisügen, daß in der Hölle niemand imstande ist, seine Hände richtig zu salten. Was könnte uns das auch wohl nützen?

Sie litt augenscheinlich sehr.

"Armes Kind!" rief ich. "Du scheinst sehr unglücklich zu sein".

"Ja, das bin ich", antwortete sie. "Ich habe einen Berlust erlitten, den ich nie zu überwinden vermag".

"Was haft Du denn verloren, arme Emily?"
"Ach, eine Berle", antwortete sie händeringend.

Nur eine Perle! Wahrlich ein geringes Vergehen, um dasür in die Hölle zu kommen. Und doch, es giebt ja kostbare Perlen von unschätzbarem Wert. Soweit ich mich entsinne, war da einmal ein Kaufmann, der alles, was er besaß, verkaufte, um eine solche vollkommene Perle, die er auf seinem Lebenswege vorsand, kaufen zu können.

"Vielleicht kannst Du die Perle noch finden", sagte ich gutmütig und ohne es recht zu überdenken.

"Glaubst Du?" entgegnete sie sichtlich erleichtert. "Aber ich habe schon sehr lange vergeblich darnach gesucht".

Mir schwebte so etwas vor, daß der, welcher sucht, auch finden soll. Aber da es mir nicht so recht über die Zunge wollte, besichränkte ich mich darauf zu bemerken:

"Hast Du lange gesucht, so bist Du vielleicht um so näher daran, das Gesuchte zu entdecken".

Mit diesen glücklichen Worten bahnte ich den Weg zu ihrem Herzen und wir wurden bald recht vertraut mit einander. Als ich ihr bald darauf zum dritten Mal begegnete, erzählte sie mir ihre Lebensgeschichte. Das kostete ihr augenscheinlich große Überwindung, aber der uns allen innewohnende Trieb, unser Herz zu erleichtern, unterstützte sie hierbei auß kräftigste. Hier in der Hölle wird ja alles der Berborgenheit entzogen.

"Du nanntest das Handelhaus Fleming & Sparkmann", besann sie. "Bielleicht hast Du den dermaligen Chef dieser Firma gekannt. Meine Geschichte greift indes viel, viel weiter zurück. Laß sehen — cs war der Urgroßvater seines Urgroßvaters. Ja, gerade sieben Generationen muß ich zurückgreisen. Ach, wie lange ist das her!

"Sechszehn Sahre alt ward ich Robert Flemings Braut und noch in demsethen Jahre sührte er mich als seine glückliche Gattin in sein uraltes, prächtiges Haus. Am Hochzeitstage schenkte er mir ein kostbares Perlenhalsband, an sich schon ein ganzes Bermögen. Ehe er es mir um den Hals legte, machte er mich mit besonderem Ernste auf jede einzeln Perle ausmerksam, wobei er mir eine Erklärung gab, deren ich mich noch heute Wort stir Wort erinnere. Diese große blaue Perle in der Mitte, sagte er, — es ist eigentlich keine Perle, sondern ein Sdelstein —, bedeutet Deine eheliche Treue; diese blutrote Perle zur Rechten bedeutet Deine Liebe; diese durchssichtige weiße Perle zur Linken Deine Unschuld. Die kleineren Perlen zu beiden Seiten bezeichnen die übrigen ehelichen Tugenden. Iede Perle ist eine Tugend, und, wie Du siehst, sind ührer viele. Das Band endlich, welches die Perlen zusammenhält, ist Deine weibliche Zucht und Ehre".

"Damit legte er mir die Perlenschnur um meinen Hals. Dasmals machten seine Worte keinen weiteren Eindruck auf mich. Die Freude über den kostbaren Schmuck hielt alle meine Gedanken gessangen. Aber ach, später mußte ich um so mehr an jene Erläuterung denken. — Sieh, hier ist das Halsband! Alle Perlen sind da, eine ausgenommen, die in der Mitte. Und diese eine sehlende Perle ist mein Verderben geworden.

"Liebte ich ihn? Ich weiß nicht genau, was ich darauf ant= worten soll. Bielleicht liebte ich ihn nicht so, wie ich einen anderen hätte lieben können. So viel jedoch weiß ich bestimmt, daß ich in den ersten Jahren meiner Ehe eine glückliche Frau war, glücklich durch meinen Mann, glücklich durch zwei hübsche Kinder, die Frucht unserer Berbindung.

"Da trat ein Freund meines Mannes in unser Haus, ein salscher Freund — ebenso salsch wie schön. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber er bethörte mich ganz. Liebte ich ihn vielleicht? Meinem Manne war ich ganz anders zugethan als ihm, recht von Herzen zugethan. Doch hatte er nie das berauschende Gesühl bei mir zu wecken vermocht, welches der Freund in mir entslammte. In seiner Nähe übersiel mich ein sinnbethörendes Gesühl, mein Herz klopste schneller. Was war es, Wahnsinn oder Zauberei? Doch nein, es stak mehr im Blut, in meinen Adern, als im Kopf und Herzen. Um meisten glich es einem Gift. Aber war es ein Gift, so war es ein unendlich süßes. Bergebens kämpste ich gegen die

Wirkungen desselben. Nein, ich kämpste eigentlich nicht, denn wohl wußte ich, daß dies Gesühl der Seligkeit aus dem Reiche des Bösen stammte, aber ich wollte und konnte es nicht unterdrücken, ich Elende.

"Eines Tages, als wir allein waren, verlor er alle Selbstebeherrschung und umschlang mich mit seinen Armen. Eigentlichen Widerschund leistete ich nicht. Ich konnte nicht, mir war, als ob ich in Ohnmacht sinken sollte. Indessen muß ich doch wohl unwillkürlich einige Anstrengungen zur Abwehr gemacht haben, denn plößlich zerriß die Perlenschunr um meinen Hals und die Perlen rollten nach allen Seiten über den Fußboden. In demselben Augenblick gewann ich die Herrschaft über mich wieder. Auch er war plößlich nüchtern geworden. Als ob eine unsichtbare Hand uns getrennt hätte, so suhren wir aus einander.

"Ja, wir waren beide zur Besinnung gekommen, zu der nüchtern= sten Besinnung. Ich gebot ihm, sich zu entfernen und er gehorchte. Dann begann ich die Berlen aufzusuchen. Ich fand sie wieder, nur eine nicht, die blaue, meine eheliche Treue. Mit welcher Angst fuchte ich sie tagelang, vom Morgen bis zum Abend! Aber sie war nicht zu finden. Längere Zeit hindurch konnte ich die Sache vor meinem Manne geheim halten. Reiner von der Dienerschaft durfte das verhängnisvolle Zimmer betreten. Und ich suchte und suchte endlich nußte ich alle Hoffnung aufgeben. Die Perle war wie durch Hererei verschwunden. Und endlich kam auch der Tag, an dem mein Mann den Berluft entdeckte. Das war ein fürchterlicher Augenblick! Er fagte nur wenig, dachte aber um so mehr. Bon diesem Tage an ruhte ein dunkler Schatten auf seiner Stirn, der beutlicher und lauter predigte, als Worte es vermocht hätten: Die She ift gebrochen, Deine Treue ist dabin! Was kannst Du nun noch für mich fein?

"Bei dem falschen Freunde schien das Gewissen auch erwacht zu sein; von jener Stunde an hielt er sich in geziemendem Abstand von mir. Was er sühlte weiß ich nicht, aber in meinem Innersten war ein Feuer entbrannt, das sich nicht mehr löschen ließ. Die

Sünde in meinem Herzen war schwanger geworden, die böse Begierde wollte nicht weichen. Bergebens stritt und kämpste ich dagegen. Mein Auge mußte ihm solgen, wo er stand und ging, all mein Sinnen galt nur ihm. Selbst in meinen Träumen beherrschte er mich. Ich konnte jenen Augenblick, da mein Fall so drohend nahe gewesen, nicht aus meinen Gedanken verbannen. Obgleich mir innerlich dabei schauberte, weilten meine Gedanken doch mit Lust und Wohlzgefallen bei jener Stunde, und die böse Begierde sand hierin immer neue Nahrung. Ich sühlte mich rettungslos vom Bösen umgarnt. Und doch — doch war mein Herz rein gewesen bis zu dem Augenblicke, wo ich ihn kennen lernte, und das Böse hatte allzeit meinen Gedanken sern gelegen. O, wie schnell kann die Unschuld schwinden! Meine Seele war beschmutt. Nur einer hätte mich reinigen können, er, der das unkeusche Weib nicht verdammen wollte. Aber ihn suchte ich nicht, bethört, wie ich war von einem andern.

"Ich wurde krank, aber die böse Lust verließ mich nicht, sie glühte in meinen Abern. In wilden Fieberphantasien muß ich meinem Mann alles verraten haben. Ich starb. Mein letzter Gebanke in der Welt war jener sündige Augenblick. Ich suhr dahin — als ich meine Augen wieder aufschlug, war ich in der Höllensqual. Das konnte ja nicht anders sein". —

Nach längerer Pause fuhr Emily in ihrer Erzählung fort:

"Weißt Du, was es heißt, als Geist auf Erden wandeln? Nein? Nun so weißt Du auch nicht, welch grausamem Gesetz wir hier unterworfen sind. Ich hatte keine Ruhe, ich mußte zurück— zurück, um die verlorene Perle zu suchen. Und jetzt habe ich sie wohl schon einige hundert Jahre lang gesucht, aber sie war — sie ist nicht wiederzussinden!

"Was ich fühlte, indem ich als friedloser Geist mein altes Heim wieder besuchte, vermag ich nicht zu schildern. Ich zitterte wie einer, der auf verbotenen Wegen wandelt.

"Nicht einen Winkel des großen alten Hauses ließ ich unsuntersucht. Oben und unten, in den Korridoren und in den Zimmern, auf dem Boden und im Keller, überall suchte ich meine verlorene

Berle. Und überall verbreitete ich jahes Entseten; aber alles Ent= setzen wendete sich gegen mich selbst und erfüllte mein eigenes Berg mit Graufen und mit Beben. Jeder, der in diesem Saufe gelebt hat, weiß von der weißen Frau mit der Lampe zu erzählen; mein Anblick ist ihnen fürchterlicher als ber Schrecken des Todes. ein alter Diener, der im Dienste des Haufes grau geworden, halt mir stand. Er hat nich so oft gesehen und ist an mein Treiben fo gewöhnt, daß er mit einem stillen Gebet dreift an mir vorbei schreitet. Wir geben, jeder mit seiner Arbeit beschäftigt, schweigend durch die leeren Bange, nur mit dem Unterschiede, daß er auf den rechten Wegen ist, ich dagegen auf den unrechten. Es thut meinem armen, bebenden Bergen fo mobl, diesem alten Befannten in den für mich sonst so öden Räumen zu begegnen. Ich habe ihn als Kind, als Jüngling und als Mann im Hause treulich walten sehen. Jest ist seine Zeit bald um, sein Haar ist weiß, sein Bang ift unficher. Aber je älter, besto mutiger, um nicht zu sagen vertraulicher kommt er mir entgegen. Er allein kennt keine Furcht vor mir. Und er hat auch keinen Grund dazu. Ich kann ihm ebensowenig etwas anhaben, wie er mir. Ich suche nur mein Kleinod.

"Ich husche durch den Saal. Hier wars, wo ich in einem unsglückseligen Augenblick mich der Sünde hingab und ewig verloren ging. Hier verschwand die Perle. Hier suchte ich am eifrigsten, mit unbeschreiblicher Augst. Aber die Perle ist vielleicht irgendwo anders hingekommen, jemand kann sie gesunden haben. Daher muß ich das ganze Haus durchsuchen. Alle Behälter werden durchsforscht, von dem Juwelschrein der gnädigen Frau bis zum Nähkasten der Magd. Namentlich auf die weiblichen Bewohner des Hauses lenkt sich mein Berdacht.

"Ich schwebe durch die langen Korridore. Einer derselben ist seit Jahrhunderten zur Gemäldegallerie benutzt worden. Hier hängt das Bild meines Mannes, des Mannes, der von mir so schändlich betrogen worden. Ich darf mein Auge nicht zu dem Bilde aufschlagen, und dennoch stehe ich wie sestgewurzelt stundenlang davor. Ich denke: ob sich nicht ein Zug in seinem Gesicht erspähen läßt, der

auf Bergebung und Berföhnung deutet? Ach nein, nein — citle Hoffnung!

"In dieser Gallerie fallen Scham und Berzweiflung schomungslos über mich her. Hier befindet sich auch mein eigenes Bild. Und ein entsetzliches Gefühl überkommt mich, so oft ich flüchtig davor weile. Mir ist dann, als ob das Bild mein wirkliches Ich, und ich dagegen nur eine schlechte Kopie desselben sei.

"Hier hängen ferner die Bilder meiner Kinder. Mein Herzschlägt ihnen entgegen in heißer Liebe; sie haben ja einst an meiner Brust geruht. Aber ach, sie wollen mich nicht kennen, sie wollen nichts von mir und meiner Liebe wissen. Mit eisiger Kälte und fremden Blicken starren sie mich an. Als eine Sünderin muß ich mich vor diesen Blicken beugen und zerknirscht davonschleichen.

"Ich habe in diesem altehrwürdigen Hause eine lange Reihe von Geschlechtern kommen und vergehen sehen. Durch die Bande des Blutes standen sie mir alle nahe, aber ich war ihnen allen nicht blos eine Fremde, vielmehr eine Duelle der Angst und des Entsetzens.

"Das alte Haus ist weit und breit verrusen, ebenso verrusen wie angesehen. Jedermann weiß, daß es drinnen spukt. Die Familie hat auch schon mehrere Male es verlassen wollen, aber diese Absicht als etwas Unmögliches immer wieder ausgegeben. Die alte Handelssirma ist nämlich so innig mit dem alten Hause verswachsen, daß eine Trennung unaussührbar erscheint. In einem neuen Gebäude, sürchtet man, würde die Firma zu Grunde gehen. So hält man denn aus, und ich wandle umher als der einzige schwache Geist zwischen so vielen starken.

"Übrigens weiß man genau, wie es mit der Spukerscheinung zusammenhängt, man weiß, daß ich die Stammherrin des Geschlechts bin, und man kennt meine Geschichte bis in die kleinsten Einzelsheiten. In allen Ecken des dunklen uralten Hauses slüskert die Eradition von der schönen Sünderin.

"Das unglückselige Perlenhalsband ist noch im Besitz der Familie. Aber die schönste und kostbarste Perle sehlt. Wo sie einst geleuchtet,

hängt jeht ein Krenz aus Juwelen. Das ist, sagt man, das Symbol des Glaubens.

"Die Perlenschnur geht als Erbstück von Geschlecht zu Geschlecht. Jeder neuen Besitzerin muß ich in einer der letzten Nächte, die sie auf Erden zu leben hat, erscheinen. Dann trete ich an ihr Sterbeslager und frage: "Wo ist meine Perle?"

"Die ersten Generationen blieben mir die Antwort schuldig. Über das stumme Entsetzen, das ich erregte, wich ich selbst entsetz zurück und entsloh. Aber später versiel man darauf, die Hand der Sterbenden auf die Bibel zu legen. Und jetzt lautet die Antwort mit oder ohne Worte beständig: "Sie ist gesunden! Hier ist die Perle!" Das ist nicht meine Perle, aber Du verstehst mich, Freund, dagegen läßt sich nicht streiten. D wehe mir, wehe! Hätte ich diese Perle gesunden, auf welcher die Hand der Sterbenden so zuversichtlich ruht, dann wäre der Verlust jener andern ganz überwunden. Aber ich war und din und bleibe ohne Perle in ewiger Qual und Bein!"

Also sprach sie mit mühsam verhaltenem Schmerz. Selbst unter so starken inneren Bewegungen hatte ihr schönes Antlitz das bezaubernde Gepräge kindlicher Unschuld und Frömmigkeit bewahrt. Ich dachte bei mir selbst, hätte ein anderer mir diese Geschichte einer unreinen Begierde in so reinem Gesäß erzählt, ich würde sie nicht geglaubt haben.

Aber was ist Begierde? Ihr erster Ansang ist nur ein Gedanke, der wie zufällig leise unser Herz berührt. Woher sie stammt, weiß niemand; weiß man, von wannen die Woske kommt, die den blauen Himmel verdunkelt? Bei der Berührung springt ein elektrischer Funke herauß; denn wie im Hiru, so liegt auch im Herzen Böses. Und der Funke fängt Feuer, eine flammende Glut lodert durch Dein Wesen. Deine Nerven zucken, Dein Blut siedet. Deine Nerven werden wohl wieder ins Gleichgewicht kommen, aber die brennende Unruhe Deines Blutes stillt sich vielleicht nie. Denn wisse, hättest Du selbst ein Meer von Blut in Dir, ein einziger Tropsen Gift ist doch genug, es zu vergisten. Und es ist kein Gedanke mehr, nein, es ist ein

Wesen, ein fremdes, wildes, unbändiges Wesen, das in Dir Wurzel geschlagen und lebendig geworden ist. Die böse Begierde hat Macht über Dich bekommen, so unschuldig Du auch vorher gewesen sein magst. Und wie weit diese Dich bringen wird, das weiß keine Seele in der weiten, weiten Welt.

Darum hüte Deine Gedanken, wache über sie, falls Du der Höllenpein entrinnen willst! Hüte Dich vor dem Keim der Sünde! Er scheint so klein und schwach und ist doch so stark und gesährlich. Doch ist das Gift, das süft, Dir schon ins Herz gedrungen, dann giebt es nur ein einziges Gegengist: das ist bittere, läuternde Reue. Woher nimmst Du sie aber?

Ich kann Dir das nicht fagen.





## XXVII.

Oft fällt mir diese oder jene Melodie ein und immer muß ich sie vor mich hinsummen; unablässig tönt sie vor meinen Ohren und durch mein Inneres. Nicht ich habe die Melodie ersaßt, sondern die Melodie hat mich ergriffen und versolgt mich auss grausamste.

Du wirst es Dir kaum vorstellen können, in welchem Grade eine solche Melodie mich qualt. Je rührender, ergreifender die Weife, desto größer die Bein, desto tiefer schneidet sie mir durch Berg und Seele. Und nicht etwa nur deshalb, weil sie verschiedene Erinnerungen in mir wach ruft. Gewiß, das verursacht Schmerz, und je süßer die Erinnerung, desto tiefer das Weh. Doch daran bin ich ja gewöhnt, das ist das mindeste. Aber in der Melodie für sich liegt etwas, das mit dem Zustand in der Hölle in schreiender Disharmonie steht. Musik und Sölle, eine folche Verbindung kann wohl eine Seele rasend machen. Denn biese Sehnsucht nach etwas unendlich Schönem, diese beseligenden Ahnungen einer fünftigen Berrlichkeit - das alles hat jett sein Ziel und seine Wahrheit ver= loren; mit jener höheren, verheißungsreichen Welt, gegen deren Gestade die Musik, ihre Wogen schlägt, mit jener Welt hat sich ein unheilbarer Bruch vollzogen. Niemals wie jest verstand ich die Bedeutung dieser Melodieen. Aber darin gerade liegt die tiefe Qual. Sie lassen mich das Paradies und seine Seligkeit ahnen, und ich, ich sitze hier in der Hölle und deren Bein! - -

Wie hieß doch der Ort zwischen den Bergen Samarias, wo

wir einst Mittagsrast unter dem Schatten der Palmen hielten? Hießer nicht Sichem oder Sichar? Die Eingeborenen behaupteten, daß eine verfallene Zisterne, die sich hier befand und noch immer Wasser spendete, derselbe Brunnen sei, an welchem Jakob vor Freuden weinte, als er Nahel mit ihren Schasen erblickte. Nie habe ich strischeres Gras, überhaupt üppigere Begetation gesehen als an diesem gesegneten Ort zwischen den hohen, sast öden Bergen. Das ganze Thal war ein einziger Garten voll von Feigen, Maulbeeren, Granaten, Weintrauben, Sykomoren; hie und da prangten Dattelpalmen und Gruppen mächtiger Kaktusse und Aloen; an den Bergesabhängen Olivenhaine, höher hinauf einzelne Pinien und immergrüne Eichen.

Aber wir mußten diese Siesta am Jakobsbrunnen teuer bezahlen. Die Hitze war außerordentlich drückend, selbst in den dunkelsten Schatten, und zahllose Insekten wurden uns zu unerträglicher Plage. Wir brachen daher sehr bald wieder auf, um den kühlen Winden von den Bergen entgegen zu wandern. Hier kamen wir wieder zu uns. Als wir unterwegs eine kürzere Rast hielten, erzählte mir Liss solgende Geschichte.

Doch muß ich dieser erst einige Worte voraus schicken. Zweierlei wird Dir bei dieser kleinen Geschichte auffallen, die vom Glauben handelt, aber von einem wankelmütigen, schwachen Glauben, der sich vergebens zur Klarheit und Stärke hindurch zu ringen bemüht.

Erstens wird es Dich befremden, daß Lili diese Geschichte erzählte, Lili, die in ihrem reinen, sesten und treuen Kindesglauben nie etwas von diesen Zweiseln und Kämpsen, diesen Ansechtungen und Schmerzen gekannt hat. Selbst wenn sie die Geschichte irgendswo gelesen oder gehört hätte, wie konnte sie dieselbe mit solcher Lebenswahrheit wiedergeben? Ich vermag es nicht zu sagen.
Zweitens wird es Dich befremden, daß ich diese Geschichte

Zweitens wird es Dich befremben, daß ich diese Geschichte wiederhole, ich, dem hier in der Hölle jeder deutliche Begriff davon entschwunden, was überhaupt Glaube ist. Hätte ich ihn, so würde ich wohl in demselben Augenblicke von hier erlöst werden. Dieserscheinbare Widerspruch erklärt sich durch die Kraft des Gedächtnisses.

Briefe aus ber bolle.

Ja, mein Freund, es ist uns eine reine Gedächtnissache; meinem innersten Wesen, meinem Geiste kommt nichts, gar nichts davon zugute. Wohl rührt es mein Herz, doch der Geist bleibt tot. Ich kann mich abquälen, soviel ich will — und sei versichert, daß ichs gethan — aber ich bin nicht imstande, mir irgend etwas klar vorzustellen, was auch nur die entsernteste Ühnlichkeit mit dem Glauben hat. Einzelne Momente desselben stehen anschaulich genug vor meinen Augen, aber sobald ich sie zu einem Ganzen vereinigen will, kließen sie auseinander und verschwinden zugleich.

Es geht mir hiermit, wie es mir früher bisweilen mit dem Gesichte dieses oder jenes Menschen gegangen ist. Ich konnte mir Teil für Teil vorstellen: Augen, Stirn, Mund, Kinn u. s. Aber ich vermochte nicht die einzelnen Teile zu einem Gesamtbild zu verseinigen.

Jetzt ist es ein einziger Mensch, nach bessen Anblick ich beständig schmachte: Gottes Sohn, der einst Mensch geworden, um die sündige Welt zu erlösen. Ich kann ihn nach einzelnen Zügen schildern, aber ihn in der ganzen Fiille seiner Liebe und Gnade niemals, nicz mals schauen!

Doch genug! Eine wie große Verwirrung und Unklarheit auch in jener Seele herrschte, von welcher jene Geschichte berichtet, es ist noch eine himmlische Klarheit gegen die grause Finsternis, in der ich mich hier befinde.

Also Lili erzählte:

"Als der Apostel Betrus zum letzten Mal von der Gemeinde in Antiochien Abschied nahm, um dem Märtyrertod in Rom ents gegen zu gehen, gab ihm eine große Schar alter und junger Freunde auf eine lange Strecke hin das Geleit. Endlich mußten sie sich trennen. Unter vielen Thränen ließen sie sich vom Apostel segnen und kehrten darauf betrübten, aber gottergebenen Herzens zurück. Allein mit seinen Gefährten setzte der Apostel seine Wanderung fort.

"Doch nicht alle waren umgekehrt. Ein bejahrter Mann folgte, nachdem er den Abschiedskuß empfangen, in einiger Entsernung dem

Apostel noch weiter. Als Petrus seiner ansichtig wurde, blieb er stehen und gebot seinen Begleitern ihren Weg fortzusetzen.

"Du hast noch etwas auf dem Herzen, mein Sohn", fagte der Greis sanst, als sie allein waren. "Sprich, was willst Du?"

"Bater", antwortete der Fremde mit schüchterner Stimme, "ist es nicht der Glaube, der den Menschen vor Gott rechtsertigt und zur Seligkeit verhilft?"

"Ja, mein Sohn, so ist es. Haft Du keinen Glauben?"

"Wohl habe ich den, ehrwürdiger Bater, aber ich weiß nicht, was ich an ihm habe. Denn mein Glaube ist gar schwach und wankelmütig, und doch soll ich allein von ihm meine Seligkeit er= Das ist die Quelle meines Grams und Elends. Bald ist mein Glaube groß, bald klein, bald, doch nur für kurze Zeit, ganz entschwunden. Bisweilen bricht er mir gleichsam in taufend Stüde, von denen ich nur ein einziges als das meine behalte, nämlich den teuren Namen des Erlösers. Ich habe Zeiten gehabt, wo der Glaube in mir die Fiille des Lebens bildete; wie auf starken Schwingen hob er mich hoch über die Welt und alle Vergänglichkeit. Ich glaubte nur, und durch den Glauben war ich glücklich. Ich glaubte, daß ich nur zu bitten brauchte, dann würde mir gegeben, daß ich nur zu suchen brauchte, um zu finden, daß ich nur anzuflopfen brauchte, und die Pforten des Himmels würden mir aufgethan. Ich glaubte, daß ich, durch den heiligen Geist erleuchtet, mich nie mehr von der Baterhand und dem Herzen Gottes verlieren fönnte, daß ich, erlöst und mit teurem Blute gewonnen, für Zeit und Ewigkeit in der Liebe meines Heilandes geborgen sei. Dieser mein Glaube war — sei dessen versichert, Bater Petrus! — frei von allen hochmütigen Gedanken. Aber dennoch mußte ihm etwas Nichtiges und Gitles anhaften. Denn gerade in folden Zeiten, in solchen Augenblicken, wo ich mich in der innigsten und glücklichsten Gemeinschaft mit dem Erlöser fühlte, war mein Fall am nächsten, und wie tief fiel ich oft! Ich stürzte plöglich aus der Höhe herunter und fah mich im Staube liegen, hilflos, blutend, ohnmächtig, ganz wie iener Mensch, der einst von Jerusalem nach Jericho reiste und

unter die Mörder fiel. Aber — der barmherzige Samariter war weit, weit weg!

"Ach, mein Bater, was habe ich dulben müssen! Nur gering schlug ichs an, daß die ganze Welt wider meinen Glauben zeugte. Aber daß auch die Erfahrung meines eigenen Lebens dagegen zeugte, das war mehr, als ich ertragen konnte.

"Und doch erhob ich mich stets wieder, um aufs neue den guten Kamps des Lebens auszunehmen. Wieder und immer wieder nahm ich meinen Verstand gefangen, um nur in den Glauben an Gottes Sohn zu leben. Armseliges Gebahren! Eitles Streben! Immer aufs neue siel ich!

"D, wie war ich traurig, wie habe ich über mich selbst geweint! Aber nie sand ich in dieser Neue die Krast des heiligen Geistes zu dauernder, sicherer Gemeinschaft mit meinem Erlöser. Auch Du, Bater Petrus, weintest einst nach einem tiesen Fall bitterlich über Dich selbst. Aber als Du ausgeweint hattest, erhobst Du Dich, um nie mehr zu wanken, um nie wieder Deinen Herrn und Heiland zu verleugnen. Ich aber habe immer und immer wieder auss neue diese bitteren, sür mich doppelt bitteren, fruchtlosen Thianen weinen müssen. Ich erhob mich nur, um alsbald wieder zu sinken und sortwährend meinen Herrn und Meister zu verleugnen.

"Du siehst nun, frommer Bater, wie es mit meinem Glauben bestellt ist. Als unverlierbares Eigentum habe ich nur einen Namen: den teuren Namen des Erlösers; der allein hat mich noch nie verslassen. Alles andere schwankt hin und her und droht beständig unterzugehen. Hatte ich früher nicht gewußt, was ich von meinem Glauben denken sollte, so ward es mir fürchterlich klar, als ich jüngst jenes Apostelwort verkünden hörte: Zeige mir Deinen Glauben in Deinen Werken. Denn meine Werke sind, wenn auch nicht alle böse, so doch voller Thorheit und zeugen insgesammt wider meinen Glauben. Ich muß bekennen: er bestand nie die Probe, und nie darf ich hoffen, durch ihn einst selig zu werden.

"Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, wie lang war der

Rampf, wie hart und schmerzensreich! Ja ich stand oft am Rande der Verzweiflung. Ich will nicht sagen, daß meine Kräfte nach so vielen Niederlagen, nach fo vielen vergeblichen Anstrengungen dem Erlöschen nahe sind. Denn ob start, ob schwach, ich will, ich muß weiter streiten, und es ist auch nach des Heilands Worten ja nicht unsere, sondern Gottes Rraft, worauf der Sieg beruht. Aber, mein Bater, ich werde alt und schwächlich und wanke dem Grabe zu. Darf ich jett noch hoffen, zu siegen, nachdem ich es seither nicht vermocht? Dieser Gedanke versett meine Seele in Angst und Grauen. Ich habe nur die eine Hoffnung noch, daß der barm= herzige Samariter, deffen Namen nie aus meinem Herzen und von meinen Lippen gewichen ist, wenn nicht früher, so doch in meiner letten Stunde zu mir kommen und mich auf den Armen seiner Liebe und Barmherzigkeit in seine Herberge tragen wird, um mich bann nie mehr von sich zu laffen.

"Aber wird er kommen? Gar oft verband er meine Wunden, daran kann ich nicht zweiseln; aber in die Herberge kam ich nie. Wird er kommen? Bin ich seiner nicht ganz unwürdig? Ich habe nicht Bater oder Mutter, Sohn oder Tochter, sondern das, was viel geringer ist, mehr geliebt als ihn. Und mein Glaube — ach, darf ich überhaupt dieses armselige, schwache und surchtsame Wesen, das ich in mir trage, Glauben nennen, erssenden Glauben? O heiliger Bater, was soll ich thun, um Frieden zu sinden? Was soll ich thun, um sesieden zu sinden?

Der Apostel zögerte mit der Antwort. Sein Antlitz war wie verklärt, während seine Augen gedankendoll in die Ferne schauten. Warum war seine Seele so bewegt und was gab seinen Zügen diesen Ausdruck seligen Friedens? Eine Erinnerung füllte sein Herz. Er sah sich im Geiste am See Genezareth, er hörte wieder die Frage des auserstandenen Erlösers: "Simon Iohanna, hast Du mich lieb?" Und sein Herz gab wieder die Antwort: "Ja, Herr, Du weißt, daß ich Dich sieb habe". Und der Heiland sagte weiter: "Weide meine Schase!"

"Weide meine Schafe!" Des Apostels Blick fiel auf den Bitten=

den. Hier war eines von den verirrten Schafen des guten Hirten. Und er sprach mit inniger Bewegung zu ihm:

"Armer Mensch, wenn Du mit Deinem Glauben nicht zurecht kommen kannst, so versuche es mit der Liebe! Uchte wohl auf meine Worte! — Bon Stund an soll all Dein Sinnen und Trachten nur darqus gerichtet sein, wie Du dem Herrn Deine Liebe beweisen kannst. In all Deinem Thun und Treiben darsst Du nur dies vor Augen haben. Das Größte darf Dir nicht zu groß, das Kleinste darf Dir nicht zu klein sein, um Deinem Erlöser zu beweisen, daß Du ihn wirklich liebst. "Um seinertwillen!" Das muß von num an die Losung Deines Lebens und all Deine Stärke sein! Dann wirst Du Frieden sinden und glücklich werden. Denn schon indem Du ihn siihlen läßt, daß Du ihn liebst, wirst Du selbst sühlen, daß er Dich liebt. Dann bist Du gerettet und geborgen. Die Liebe ist auch in Dir und sür Dich des Gesess Erfüllung.

"Sieh, suhr Petrus mit eindringender Stimme fort, sieh, wie wunderbar diese seine Liebe ist! Es sieht zwar aus, als ob Du es seist, der ihm Opfer auf Opser brächte. Aber das ist nur Schein. Denn alle die Opser, welche Du bringst, kommen nicht ihm, sondern Dir zugute. Er nimmt nichts, sondern giebt nur, wie er ja auch selbst fagt: "Geben ist seliger denn Nehmen!" Er ist einzig und allein mit Deiner Liebe zufrieden".

"Aber der Glaube, v Bater", fragte der Fremde, "wie soll es mit dem Glauben werden, durch den allein ein Mensch selig wird?" Ein glückseliges Lächeln erhellte des Greises Züge, indem er antwortete:

"Mein Sohn, darum sorge nicht! Mit dem Glauben wird es keine Not haben. Meinst Du denn wirklich, daß der Glaube da sehlen kann, wo die Liebe in ihrer Fille wohnt und wirkt? Gehe hin, halte sest an dem, was Du hast! Gnade und Friede sei mit Dir allzeit und allerwegen!" — —

Rebete ich nicht vor einiger Zeit von einem großen Schmerz außer vielen anderen? Nur Geduld, lieber Freund, davon habe ich Dir noch mehr zu sagen.

Wir wandern hier in der Hölle immer am Rand der Ber= zweiflung; das ift begreiflich. Es bedarf nur eines leifen Stoßes, so stürzen wir in die Tiefe. Es ist natürlich unsere eigene Herzens= tiese, in die wir als Beute der in unserem Innern losgelassenen bofen Mächte stürzen. Bisweilen ergeben wir uns still in unfer Schicksal. Zu andern Zeiten jedoch leisten wir rasenden Wider= stand und weichen nur der äußersten Gewalt. Das hängt von unserer Stimmung ab. Aber wie ungleich ist dieser fürchterliche Rampf! Es ist gleichsam ein Rampf mit blogen Banden gegen Zähne und Krallen. Doch das Entsetlichste bei diesem Kampse ift, daß ich perfönlich auf beiden Seiten zugleich ringe und streite. zweiselnd versuche ich es, mich mit den Händen zu wehren, in rasen= der Kampfeswut trachte ich darnach, mit den Zähnen und Krallen mich selbst zu zerreißen. Auf der einen Seite verleiht mir der natürliche Selbsterhaltungstrieb Kraft zum Widerstand, auf der andern Seite jagt mich ein glühender Haß gegen mich felbst in den Kampf wider mein eigenes Ich.

Wie lange diese Wutanfälle der Berzweislung dauern, dessen entsinne ich mich nicht; es ist gewiß sehr verschieden, eine natürliche Grenze giebt es jedenfalls nicht. Nein, nein, mein Freund, daran ist nicht zu denken! In der Hölle erschöpft sich die Natur nicht so wie auf Erden, hier giebt es ja überhaupt gar keine Natur.

Doch ein Ende hat der Paroxysmus. Habe ich meine Zeit ausgetobt, ist nicht ein einziger heiler Fleck mehr an mir, dann legt sich der Sturm, wie man es auf Erden bezeichnet.

Soweit gleichen sich alle Paroxysmen. Aber bisweilen — o mein Freund, hiermit offenbare ich Dir das tiefste Geheimnis meiner Seele; wie gern möchte ich auch sagen: das teuerste, aber in diesem Worte liegt mehr, als die Hölle zuläßt — bisweilen tritt siegreich, groß und mächtig das Bild des Gekrenzigten vor meinen Geist, und Gram und Schmerzen sinken dann dahin. Wahrlich, der Sturm legt sich! Es ist, als gingen Wind und Wogen zur Ruhe, und als sei es still, ganz still geworden. Allerdings ist die Höllenqual an sich deswegen nicht geringer, aber dann er

füllt mich nur ein einziger, unermcklicher Schmerz, ebenso still wie tief, ein einziges, ungeheures Weh anstatt vieler tausender. Welch entsetzliche Anklage! Mir ist dann zu Mute, als hätte ich selbst mit geholsen, den Herrn zu kreuzigen!

Doch kein Segen, kein Friede liegt in diesem Schmerz. Sa, ich muß geradezu bekennen, ich sagte eben viel zu viel, als ich vom Bilde des Gekreuzigten sprach. Ich möchte so gern glauben, daß ich es vor mir sah. Aber ich kann mich nicht selbst täuschen — ich sah es nicht. Im ersten Augenblicke kommt es mir vor, als ob es leibhaftig vor mir stände, aber wenn ich recht zusehe, ist es versichwunden. Nein, es ist doch da, davon bin ich überzeugt, aber ich kann es nicht seishalten, es zersließt vor meinen Augen in Nebel und Finsternis.

Aber das Kreuz, das Kreuz, an dem er hing, das bleibt, das sehe ich so deutlich vor mir, wie nur irgend etwas auf Erden gesehen werden mag! Mein Freund, ist selbst das nicht schon viel? Eine bestimmte Borstellung vermag ich nicht damit zu verknüpsen; je mehr ich mich anstrenge, desto verwirrter, ratloser werde ich. Das Kreuz ist ja auf Erden das Symbol des Glaubens. — Hier bricht alles vor mir. Aber gleichviel, das Kreuz an sich ist doch auch etwas, denn es ist ja sein Kreuz. Und ich hab es vor mir gesehen! Nicht wahr, mein Freund, darin liegt doch eine Hossnung, sür unsere Lage sogar eine große Hosssnung?

O, wie glücklich seid Ihr, die Ihr unter dem Kreuze wandeln tönnt! Und doch wandelt Ihr so oft mit Murren, bitteren Klagen und Thränen darunter!





## XXVIII.

ir saßen bei einander auf einem hohen, steilen, ins Mecr ragenden Felsen. Über unsern Häuptern rauschten einige einsame hohe Bäume, die den Schiffern als Wahrzeichen dienten. Tief unter unseren Füßen brachen sich mit melodischem Brausen die Wogen. Nie vernahm mein Ohr auf Erden geheimnisvollere Musik.

Einer jener köstlichen, langen Tage, in denen der eigentliche Zanber des Nordens liegt, neigte sich seinem Ende zu. Selbst nachs dem die Sonne untergegangen, will es nicht recht Nacht werden, die Abenddämmerung ruht noch über der Allnatur, als hätte der Stoff das Licht eingesogen und wollte es nicht wieder von sich lassen. Nur im Norden kennt man den Sommer in diesem weitesten Sinn. Ein Tag reicht dem andern die Hand; es giebt keine eigentsliche Nacht, nur einige sanste Dämmerstunden bringen und Schlaf und Träume und die notwendige Ruhe. Aber die letzten Stunden des Tages sind doch die schönsten, namentlich im Hindlick auf das Meer und jene serne Küste, die sich wie verklärt aus den Wassern hebt und an unzähligen Punkten, der eine schöner als der andere, zur Ruhe einladet.

Aber mein Auge war an die Küste auf dieser Seite gesesselt, denn sie saß bei mir. Sie hatte eine leichte Handarbeit vor sich ich sollte vorlesen, hatte aber das Buch sallen lassen und mich selbst und alles um mich her vergessen. Wie war sie schön in ihrer ersten Maienblüte, — nur wenig über sünszehn Jahre! Nichts konnte

sid) mit diesem ersten jungfräulichen Liebreiz messen, der etwas uns endlich Rührendes, etwas Heiliges an sich trug.

Etwas bleich war es allerdings, dieses zarte Antlit, aber es war der Bläffe ber Litie gleich, wenn des Abendrotes letter Schimmer sie färbt. Das, frische balfamische Blut der Jugend pulsierte in flüchtiger Bewegung unter ihrer feinen Haut; es gehörte so wenig dazu, liebliche Röte auf ihren Wangen hervor zu zaubern. Volles, glänzend schwarzes Haar umrahmte kunstlos ihre freie edle Stirn und fiel in schweren Locken über Hals und Schultern. Besenkten Blickes saß sie da; die langen Wimpern warfen einen charakteristischen Schatten auf ihre Wangen. Tausend unerklärbare Liebreize lagen in diesem Schatten züchtig verborgen. In dem sanften Oval ihres Antliges und um den frischen Mund drückte sich etwas so Kindliches aus, das man für einen Augenblick das Weib in ihr ganz vergessen konnte. Aber auch nur für einen Augenblick. Auf ihrer Stirn thronte bereits die Hoheit des Weibes, und in den Schatten der gesenkten Augen verbarg sich ein reiches, geheimnis= volles Leben, das deutlich die Jungfrau verriet.

Eine eigentümliche Ruhe breitete sich über ihr ganzes Wesen aus, nur nicht die der Erstorbenheit. Leise hob und senkte sich ihr Busen, in stiller Emsigkeit rührte sie ihre schönen Hände. Dann und wann, wohl wenn ein neuer, erheiternder Gedanke in ihrem Innern austauchte, strich ein sonniger Glanz über ihr Antlitz, und ein süßes Lächeln umspielte ihre Lipven.

Aber indem ich so in ihren Anblick versunken dasaß, sank der kautere Geist tieser und tieser in mir, und ich betrachtete sie nur noch mit sinnlichen Augen. Mit glühender Begier spürte ich ihren Reizen nach, ich schwelgte im voraus in dem namenlosen Glück, sie einst mein zu nennen. Doch — selbst in solchen Augenblicken war sie mir überlegen!

Mich selbst hatte ich vergessen, doch an ihr entging mir nicht die leiseste Bewegung, die geringste Beränderung. Ich bemerkte, wie eine zurte Nöte nach und nach in ihre Wangen stieg und sich allmählich über Stirn und Hals erstreckte. Pann sah ich deut=

lich ein leises Zittern ihrer Hände. Das waren lauter Warnungs= zeichen. Aber ich ließ mich nicht warnen, ich konnte mich von ihrem • Anblick nicht losreißen.

Endlich schlug sie mit einem Ausdruck sanften Unwillens und edlen Stolzes ihre Augen auf. Sobald ihr Blick auf mich siel, war der Zauber gelöst. Sin Gesühl von Scham durchglühte mich, mein besserer Geist siegte wieder über die gemeinen Regungen des Fleisches.

"Warum siehst Du mich so lange und so stier an?" fragte sie. "Warum? Vermag ichs zu sagen? — Ist es Dir zuwider, Lili?"

"Ich kann nicht dasür, lieber Otto, aber es ist mir wirklich zuwider", antwortete sie zögernd. "Ia, zuwider ist der rechte Ausdruck, weder mehr noch weniger. Wenn Du mich so unberwandt betrachtest, wird mir so wunderlich unruhig zu Mute. Mir ist, als wäre ich einem harten Zwange unterworsen, als hielte jemand meine Arme sest und hinderte mich an jeder freien Bewegung. Ich glaube, mir ist in Träumen etwas Ühnliches begegnet. Das ist vielleicht kindisch, aber Du kannst es ja ebenso gut unterlassen, mich so anzustarren, nicht wahr, Otto?"

"Gewiß, suge Lili. Aber bist Du benn vor mir bange?"

"Bange?" rief sie mit neu erwachenber Lebhaftigkeit. "Bange vor Dir? Nun muß ich wirklich lachen! Nein, das bin ich wahr= lich nicht. — Ich könnte eben so gut fragen, ob Du vor mir bange bist, und gelt, Otto, das bist Du doch nicht?"

Und lächelnd legte sie ihre kleine sanfte Hand in die meine.

"Bist Du auf mich bose?" fragte sie nach kurzem Schweigen.

Ja, böse war ich, sehr böse, aber nur auf mich selbst — ich hätte mich selbst in diesem Augenblick verabscheuen können. Doch ich antwortete so ruhig wie möglich:

"Lili, wann war ich das letzte Mal auf Dich bose?"

"Ach, das ist freilich lange, lange her", lächelte sie. "Aber komm nun, Otto, wir wollen weiter gehen".

Und sie fich an meinen Arm, so vertraulich, so hin=

gebungsvoll, als ob sie durch die That beweisen wollte, wie wenig sie sich vor mir sürchtete. Doch daran dachte sie nicht. Ich allein dachte daran und war wieder glücklich.

Unser Weg sührte in mannigsachen Windungen dem User des Meeres entlang. Es war ein herrlicher Inniabend. Die heimgekehrten Fischer arbeiteten in emsiger Geschäftigkeit mit Weib und Kind am Strande. Einzelne große Schiffe glitten mit sast schlafsen Segeln unter dem sächelnden Abendwind langsam dashin. Draußen vor den Strandhütten spielten die kleinen Kinder stredlich im Sande. Um sernen Horizont zeigte sich im Abendsonnenglanz mit merkwürdiger Deutlichkeit und in verklärter Herrslichkeit die Küste des Rachbarlandes. Es war einer jener seltenen Abende, wo man so recht vollkommen das Glück des Erdenlebens sühlt, nicht an und sür sich, sondern gleichsam im Wiederschein eines ewigen glücksigen Daseins.

"Bange vor dir!" fuhr Lili fort, indem fie heitern Sinnes das frühere Thema wieder aufnahm. "Das war ein wunderlicher Einfall. 3ch fühle mich im Gegenteil so unbeschreiblich forglos und sicher bei Dir. Oft, wenn ich so an Deiner Seite mandere, denke ich daran, wie ftark Du bist, und ich bin ordentlich stolz darauf. Mir ift dann, als hattest Du Starke für uns beide bekommen. Du würdest nie dulden, daß mir jemand ein Leid zu= fügte, und ich fage zu mir selbst: Wer könnte ihm widersteben? Ein Mann zu sein, als ein Mann auf Erden zu wirken, bas muß herrlich sein, aber noch herrlicher ist es doch vielleicht, ein Weib ju fein und einen ftarten und edlen Mann an feiner Geite gu Und Du bist ja nicht allein stark, fondern auch klug. Man fagt, es gabe viel Bifes auf Erden; das ist traurig, kann aber vielleicht nicht anders sein. Allein der Kluge ahnt und durch= schaut das Bose, gelt ihm mit freier Stirn entgegen, und es hat keine Macht über ihn. Darum schreite ich so sorglos und ruhia dahin überall, wohin Du mich führst, und thue ohne Bedenken alles, was Du willst. Sieh, für mich selbst frage ich nichts nach Stärke und Klugheit; fühle ich doch, daß ich in Dir das alles bin.

Und endlich muß ich daran denken, wie edel Du bist, welchen Mut Du hast, nicht allein zu kämpsen und zu streiten, sondern auch Dich hinzugeben und aufzuopsern sür die, welche Du liebst. Bisweilen stelle ich mir vor, ich sei in großer Not und Gesahr; aber ich sürchte nichts, denn Du bist bei mir. Du würdest Dich nie bedenken, selbst Dein Leben sür mich zu wagen. Ja, Du lächelst, Otto. Ihr klugen Leute nennt dergleichen wohl Phantasieen? Aber ich bin sest überzeugt, daß Du ebenso edel wie klug und stark bist".

Ich lächelte — wie konnte ich auch anders? Es ward ja so licht in meinem Innern, als seien dort tausend Sterne angezündet. Welche unbewußte Macht hatte dieses Kind, den Geist in mir zu heben, mich über mich selbst zu heben! Aber gerade darauf beruhte ihre sast übermenschliche Einwirkung. Ich war in der That in dieser Stunde nicht allein der starke und kluge, sondern auch der edle Mann, den sie in ihrer kindlichen Unschuld in mir zu sehen glaubte, ihr zum Schutz und Schirm gegeben, und bereit das Leben sür sie zu wagen. D glücklicher Augenblick! — Meine Himmelssteude habe ich gehabt, und nie mehr wird sie mich beglücken.

Die Nacht brach an, aber wir waren bereits in der Nähe unserer einstweiligen Wohnung. Nahe dabei war die Stätte, wo wir zu rasten pflegten, wenn wir von unseren Spaziergängen heimstehrten. Es war eine mehrere hundert Fuß hohe Felswand, der höchste Punkt an der ganzen Küste. Schross wie eine Maucr erhob sie sich vom Strand; zwischen ihrem Fuß und dem Meere zog sich nur ein schwales sandiges User hin. Bei Hochwasser strömte das Meer über, brach sich an der Felswand und schäumte zischen hoch empor. An diesem Abend war es ganz still; man hörte nur das regelmäßige, leise Plätschern der Wellen und ihr Brausen am Strande. Auf dem höchsten Punkte der Klippe hatte man ein mächtiges Kreuz errichtet; unter dem Kreuz stand eine kleine Bank. Dort nahmen wir Platz und saßen Hand in Hand beisammen. Die Sonne sandte uns ihren letzten Gruß. Die ganze Natur, Land und Meer, atmeten unbeschreibsichen Frieden. Eine Weile saßen wir ganz stumm

die heilige Ruhe, der erhabene Friede der Allnatur senkte sich auch in unsere Herzen.

"Schau!" rief Lili plötlich, indem sie ihren Arm emporhob und gen Himmel zeigte.

Es war eine Schar Schwäne, die in schräger Fluglinie übers Weer nach der jenseitigen Küste zogen. Sie flogen sehr hoch; aber es war so still, daß wir deutlich ihre Stimmen hören konnten. Wir solgten ihnen mit den Augen, so lange wirs vermochten.

"Jetzt sind sie entschwunden", sagte Lili nach einem tiefen Atemzuge. "Gleichen sie nicht den seligen Seelen, die, von den Fesseln des Staubes erlöst, hinüberziehen ins Land der Ewigkeit, wo es keine Not, kein Elend giebt, auch keinen Tod mehr, wo Gott jede Thräne ihrer Augen abtrocknen wird —? Wie werden sie jubeln! Welche Sehnsucht, welches Glück!"

Ich hatte gerade an etwas Ahnliches gedacht; auch in mir rührten sich in dieser späten Stunde erhabene, heilige Gefühle.

Das Schweigen war gebrochen. Wir sprachen mit einander über den Wogenschlag, dem zu lauschen man nie müde werden könne. Ich verglich das Rauschen der Wellen mit dem regelmäßisgen und einförmigen Schlag der Pendeluhr; wie diese die Zeit ausmesse, so schweizen der Wogenschlag die Ewigkeit auszumessen.

Wir sprachen von dem wunderbar sehnsuchtsvollen Streben in die Ferne, in die Weite, das jedem Menschen angeboren ist, und das sein Herz unruhig schlagen läßt, mag er dort, wo er augenblicklich weilt, sich auch noch so zusrieden und glücklich sühlen. Endlich rief Lili:

"Wie schön ist dieses Kreuz, das man auf der höchsten Spitze der Felsenwand errichtet hat! Wie trostreich muß sein Anblick sür die Seefahrer sein, namentlich bei Sturm und Ungewitter! Der weiße Fels zieht von selbst die Aufmerksamkeit auf sich, und auf ihm erhebt sich das Kreuz, gleichsam mit ausgestreckten Armen weit hinaus itders Meer rusend: "Fürchte Dich nicht! ich habe Dich erlöst, Du bist mein!"

"Aber glaubst Du, Lili, daß alle Menschen in fühlen?"

"Alle Christen mussen in der Hauptsache wie ein Geist, ein Herz denken und fühlen."

Nach einer Paufe fuhr sie fort, unwillfürlich ihre Hand fester in die meine legend.

"Ich selbst, Otto, so jung ich auch bin, habe es oftmals ersahren, welche Krast im Kreuze liegt. Es war ein ebenso natürzlicher und begründeter wie schöner Brauch, das Zeichen des Kreuzes über sich zu schlagen. Durch Abschaffung dieser Sitte hat die Welt mehr verloren, als sie selbst weiß. Nur im Himmel weiß man es. Gewiß entstand dort Trauer, als man auf Erden aushörte, im tägslichen Leben das Zeichen des Kreuzes zu gebrauchen. So oft ich mich unruhig sühle, brauche ich es mir nur zu vergegenwärtigen. In demselben Augenblicke, wo ich es im Geiste vor mir sehe, werde ich wieder ruhig. Das geschieht wie durch ein Wunder. Aber der Welt größtes Wunder hat sich ja auch am Kreuze offenbart".

"Ift denn Dein Herz auch bisweilen unruhig, Lili?"

"Ja, oftmals. Es ist wahr, ich habe nichts zu forgen, nichts zu fürchten, und dennoch sühle ich mich oft unruhig. Das muß wohl so in der menschlichen Natur liegen".

Ja, sie hatte Recht; das Herz des Menschen ist unruhig von Natur.

"Noch ein anderes, kräftigeres Mittel habe ich, um mich zu beruhigen", suhr Lili sort, indem sie sich erhob und unwillkürlich ihren Arm um das Kreuz schlang. "Wenn mir betrübt oder ängstlich zu Mute ist, dann brauche ich nur den teuren Namen des Erlösers zu nennen. Und spräche ich ihn auch noch so leise aus, alsbald wird es Friede in meinem Innern, ein Friede so süß, so sanst, so selig, wie nur die Gotteskinder im Himmel ihn sühlen können. Haft Du das nie versucht, Otto? D, versuche es! Laß einen so reichen Segen nicht an Dir vorübergehen! Es ist so leicht: ein Wort, ein Name, und alle Sorge ist verbannt!"

Nein, ich hatte es nicht versucht, oder es war lange, sehr lange her. Aber — wie bewegt war ich! — Es sollte, es nußte anders werden!

Ich weiß nicht, was ich denken und glauben soll; der Zweisel hat mich ganz in seiner Gewalt, und der ist ein unbarmherziger Tyrann. Ja, ich kann wirklich nicht entscheiden, was schlimmer ist, Gram oder Zweisel. Beide sind hier wie reißende Tiere. Der Gram ist ein Tiger, der auf seine Beute springt und sie mit seinen Zähnen und Tahen zerreißt. Der Zweisel ist eine Schlange; sie schleicht sich an ihr Opser heran, umschlingt es in eisiger Umarmung und drückt und preßt es, bis die Knochen zermalmt sind. Ich spreche aus Ersahrung; die Schlange läßt mich nur los, um mich dem Rachen des Tigers zu überliesern.

Ist Martin mein Sohn ober Martins Geliebte meine Tochter? Freilich war ich einmal zu der sesten Überzeugung gelangt, daß letzteres der Fall sei. Aber vorher war ich ja eben so sest von dem ersteren überzeugt gewesen. Nur der Wahn, die Einbildung schaltet und waltet in uns, und danut sieht es hier noch weit mißelicher als auf Erden. Ja, es ist wahr, die Einbildung ist schlimmer als die Pest.

Blos davon bin ich itberzeugt, daß eins von beiden der Fall sein muß — aber welches? Bald werde ich nach der einen, bald nach der andern Seite gerissen. Das verursacht nicht allein unsaufhörliche Unruhe, sondern auch unablässige Dual. Ich kann nämlich die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Immer und immer wieder nuß ich das eine gegen das andere abwägen; aber das Gewicht ist salsch, solglich kommt nie ein richtiges Ergebnis herans. Ich nuß Licht in die Sache bringen, und bei jedem neuen Versuche gerate ich immer tieser in Finsternis.

Anna könnte nich von meinen Zweiseln und Qualen erlösen, aber auf diesem Wege winkt mir keine Erlösung; Thor, der ich bin, dreifältiger Thor! Es ist wirklich der reine Wahnsinn, Hoffnung

und Hölle in einem Atemzuge auszusprechen. Anna und ich werden wahrscheinlich nie mehr ein Wort mit einander wechseln, nie in alle Ewigkeit. Dann und wann sehe ich sie, kann aber nie in ihre Nähe kommen. Seit ich sie einige Male überraschte, ist sie ganz scheu geworden und nunmehr beständig auf der Flucht. Das ist natürslich. Fliehe nur, sliehe, arme Anna! Dein Henker ist hinter dir! Du sandest ja einst mehr als den Tod in meinen Armen. Damals verweigertest du mir nichts, gar nichts — jetzt verweigerst du mir sogar ein Wort, ein armseliges Wort! Aber ich wundere mich nicht darüber. Soll ich mich über etwas wundern, so wundere ich mich darüber, daß du zur Hölle gesahren bist. Müßte ich nicht eher zweimal in der Hölle, du aber von hier erlöst sein? — Berzeih mir, mein Freund! Nun bin ich wieder auf der wilden Jagd — in meinen Gedanken.

Das ist der Knotenpunkt, und hart ist dieser Knoten, so hart, daß er mir tief ins Fleisch schneidet. Was hatte Martin mir anszwertrauen, welches große Geheimnis, dessen Offenbarung alles zwischen uns ins Reine bringen sollte?

Diese Frage, mit der ich aus der Welt schied, war gleichsam mein Bag zur Hölle.

Mein Freund, nichts ist geführlicher als derlei Fragen, wenn das letzte Stündlein gekommen ist. Sie sind oft die Quelle unaus=löschlicher Qual. Denke und sinne und frage nichts anderes als nur das eine: Wie soll ich doch meine arme stündige Seele retten und in den ewigen Frieden eingehen?





## XXIX.

eine Briefe sind seltener geworden. Oft mahnt mich allerdings eine innere Stimme, die Feder wieder in die Hand zu nehmen, aber ich schreiben die nicht unbedeutende Anstrengung, welche mit der sürs Schreiben notwendigen geistigen Sammlung verbunden ist. Und selbst, nachdem ich nun endlich zu schreiben begonnen habe, kostet es mir große Überwindung. Oftmals überfällt mich plöglich solcher Widerwille, daß ich mich versucht sühle, mitten in einer Periode abzubrechen.

Unwilkfürlich muß ich hierbei an Tante Bettys Briefe benken, und es ist gut, daß ich daran benke, sonst würde dieser Brief troß meiner sesten Borsätze nimmer zustande gekommen sein. Denn ich kann es nicht leugnen, nur mit Überwindung siihre ich in diesem Augenblicke die Feber, und mit dumpfer Unlust sehe ich die Tinte sließen. Aber der Gedanke an Tante Betty hat immer etwas Belebendes, Ersrischendes sür mich gehabt.

So wie Tante Betty selbst war, waren auch ihre Briese: ofsenherzig, excentrisch, voller unerwarteter Einfälle, — unregelmäßig und abgebrochen im Gedankengang. Dabei schrieb sie immer nur sogenannte vertrauliche Briese, welche aber ungeachtet aller Bekanntschaft mit ihr bisweilen die seltsamsten Misverständnisse hervorriesen.

Eines Tages eilte sie atenilos mit einem Schreiben in der Hand zu mir.

"Bei ihr muß eine Schraube los sein, bei der guten Marianne  $\mathfrak{B} \ldots \mathfrak{l}^{\mu}$  rief sie aufgeregt. "Höre nur, Otto! Na, die hat mir etwas Schönes zurecht gebraut! — Ich armes, elendes Menschenskind, was soll ich nun ansangen?"

Ich suchte sie etwas zu beruhigen und bat um nähere Auf=klärung.

"In R.... lebte eine arme Frau mit drei kleinen Kindern, die wir unterstützten. Der Mann saß im Zuchthaus. Bor einiger Zeit nun schrieb mir meine alte Freundin, daß der Unglückliche heimsgekommen sei, aber nur um seinem Weibe zum ewigen Schlase die Augen zuzudrücken. Da stände er denn mit drei hilslosen Kindern, selbst hilslos. Hier müsse schnell und nachdrücklich geholsen werden.

"Ich antwortete sosort und schickte vorläufig etwas Geld mit der Bitte, mir umgehend sowohl von dem Manne wie von den Kindern das Signalement, oder wie es sonst heißen mag, zu schicken. Du verstehst mich wohl, sie sollte mir ihr Geschlecht, Alter, Maß und sosort aufgeben".

"Wolltest Du auch das Geschlecht des Mannes wissen, liebe Tante?" fragte ich schelmisch.

"Keine Possen, lieber Otto! Die Sache ist viel zu ernst. Gott helse mir armen Menschenkind! Da schickt sie mir ohne weiteres den Mann samt seinen Kindern auf den Hals! Sie stehen unten in der Kliche und warten darauf, daß ich sie versorgen soll. Den Mann auch, den großen saulen Menschen, der obendrein entsetzlich nach Tabak riecht! Ja, da sitze ich schön in der Klemme!"

"Liebe Tante, hast Du selbst vielleicht geschrieben, daß sie Dir sofort den Mann und die Kinder schicken solle, und vergessen, das übrige hinzuzusügen?"

"Bie kannst Du nur so dumm fragen? Du weißt ja selbst, wie deutlich und bestimmt ich mich ausdrücke. Das was ich sagen will, steht so klar vor mir, und in demselben Augenblicke prangt es auch auf dem Papier. Jedes Kind muß meine Briefe verstehen können. Einfältige Marianne!"

Unterdes hatten die Betreffenden, nachdem sie sich weidlich an

den vollen Töpsen gelabt, unten in der Gesindestube sichs wirklich bequem gemacht, und sahen ihre Reise ofsenbar für beendet an. Tante Betty war in sürchterlicher Berlegenheit. Sie rang ihre Hände, lief treppaus, treppab, ohne zu wissen, was sie wollte oder sollte. Alle ihre Gedanken waren in der Gesindestube.

Doch der Knoten erhielt hauptsächlich durch den fräftigen Beiftand meines Baters die glücklichste Lösung. Dieses Mißverständnis wurde ein wahrer Segen sowohl sür den Mann, wie für die Kinder. Mit einiger Mühe wurden sie alle aufs beste versorgt. — —

Daß die Liiste und Begierden bier in der Bölle, wo sie, des Fleisches und des Stoffes beraubt, vergebens nach Befriedigung schmachten, zu brennender Dual gereichen werden, versteht sich von selbst. Aber so lange Du nicht weißt, wie sie entflammt werden, kannst Du Dir keine Borftellungen davon ichaffen. Auf diefem Gebiete ist natürlich die Einbildungetraft Meisterin. Schon auf Erden bermag die Einbildungstraft eine gefährliche und fürchterliche Macht über uns zu erlangen. Aber erst in der Hölle entfaltet sie ihre ganze wilde unbändige Natur. Sie wird zu einem mahren Ungeheuer. das sein Opfer aufs gransamste zurichtet. Je nach Laune tunmelt sie sich, wie Du wohl begreifen kannst, auf den verschieden= sten Gebieten: Tischfreuden, Trinkgelage, schöne Frauen - kurz, über alle nur möglichen, natürlichen und unnatürlichen Lafter fällt das nimmersatte Ungeheuer gierig her. Willenlos wird man mit fortgeriffen; mit immer dickeren Farben malt die Phantasie, immer tiefer und tiefer sinkt man in den Strudel. Die Einbildungsfraft verspottet alle Grenzen und nichts stillt ihre Gier.

Freilich ist nichts leichter, als dem Gegenstand seiner Begier eine gewisse Realität zu verschaffen. Man braucht mit der Borstellung nur den bewußten Willen zu verbinden, so steht alles six und sertig da. Das heißt, man hat es leibhaftig vor sich: den gedeckten Tisch, die vollen Flaschen, kurz alles was das Herz bezehrt. Bon schönen Frauen winnnelt es hier in der Hölle. Aber alles das ist noch schlimmer als nichts. Es dient nur zur Bervollkommnung der Pein. D, saß mich davon schweigen! Es muß

Dir jetzt ja auch begreiflich genug sein. Wenn nicht, so weiß ich Dir nichts Bessers zu sagen als: gehe hin und lies König Ixions Geschichte! Gleichwie er, umschlingen auch wir die Lust anstatt einer Iuno. Diese Geschichte ist wie gemünzt auf den Zustand in der Hölle. Auch das seurige Rad, an welchem er herumgeschleudert wird, ist eine treffende Bezeichnung der Art und Weise, wie die Einbildungskraft herumtummelt und uns zur Höllenspein wird.

Bielleicht fragst Du jetzt: "Hast Du hierin zugleich Deine eigene Qual geschildert?" "Ja, natürlich", antworte ich. Aber erwarte keine nähere Erklärung. Habe ich Dir nicht einmal gesagt, daß ich ein Mensch mit starken, sleischlichen Trieben und heftigen Leidenschaften war? Glaubst Du vielleicht, daß das eine oder das andere hier in der Hölle schwächer wird?

Auch ich schwelge wie König Tantalus in den Lüsten meiner vergangenen Zeit; auch ich verzehre dann und wann mich selbst in rasender, verzweiselter Begier. Waltet irgend ein Unterschied zwischen mir und anderen, so ist es nur der, daß mich oft tiese Scham über mich selbst ergreist. Wie kann ein Mensch, der Lili liebte und von ihr geliebt wurde, solchen groben Verlockungen machtlos unterliegen?

Doch — noch einen anderen Unterschied giebt es zwischen mir und vielen anderen. Ich habe ein Mittel, mich von dieser Hölle in der Hölle zu erlösen, und mein Thrann, die Einbildungskraft, muß mir selbst dies Mittel dienstdar machen. Sobald das reine, jest in Wahrheit verklärte Bild Lilis vor meine Seele tritt, sinken Lüste und Begierden ohnmächtig in ihre Tiese zurück; der unselige Brand in meinem Inneren ist gelöscht und ich kann wieder menschlich sühlen. ——

"Ich bin so müde", sagte Lili leise. Sosort gebot ich dem Esel, welcher sie trug, Halt. Wie eine zürtliche Mutter ihr krankes Kind, so hob ich sie herunter und bereitete ihr einen Ruhesitz. Wir waren gerade bei der Brücke über dem Bach Kidron angelangt.

"Ich bin so miide". D, welch traurige, schmerzliche Geschichte

liegt in diesen wenigen Worten! Erst siedzehn Jahre alt und boch eine beständig zunehmende Müdigkeit! Ich hatte mein Herz gegen die Wahrheit verhärtet und wollte nicht an ein so frühes Ende glauben. Aber ich konnte doch nicht alle Besorgnisse versbannen, immer auß neue stiegen entsetzliche Ahnungen auf. "Es wird wahrscheinlich mit einem Blutsturz enden", hatte ein englischer Arzt in Jassa besürchtet. "Bewahren Sie das Kind vor allen Ansstrengungen, namentlich vor heftigen Gemütsbewegungen!"

Und ich hatte sie wie meinen Augapfel behütet und beschirmt. Wit welcher rücksichtsvollen Schonung und siebevollen Fürsorge sür sie hatten wir unsere Pilgerfahrt durch das heilige Land untersnommen! Sie wanderte wie in einem magischen Kreis, in welchem keine Gesahr, keine Beunruhigung, keine schädliche Aufregung sich ihr nahen durfte. Türken und Beduinen mußten ihr ebenfalls ihre ritterlichen Dienste widmen. D, es waren herrliche, unvergeßsliche Tage!

Überall sand sie trostbringende, herzerhebende Erinnerungen an ihn, ihren Erlöser, dem sie ihr ganzes Herz geweiht hatte. Und überall sprach er zu ihr durch die heilige Schrift. Er wanderte gleichsam mit ihr von Ort zu Ort. Und wie glücklich sühlte sie sich. Einmal sagte sie: Mir ist, als sei ich schon im Himmelreich. Die Sonne ging vor ihr auf und die Sonne ging vor ihr nieder wie in einem glückseligen Traum. Ost konnte sie kaum glauben, daß es Wirklichkeit sei, was sie erlebte. Es gab keine Zeit mehr sir sie, keine Tage und Stunden, nur Augenblicke, der Ewigkeit entrissen.

Und dennoch sollte -es schließlich so kommen, wie ein Donnerschlag aus wolkenlosem Himmel. Tötlich war der Anfall nicht, aber bei einer Wiederholung war das Schlimmste zu gewärtigen. Und daß er sich wiederholen würde, war höchst wahrscheinlich.

Jest hatte sie wieder einige Kräfte gesammelt. Aber wie lange werden sie anhalten? Sie selbst wußte nichts von Sorge und Bekümmernis, ich aber um so mehr. Sie war wie eine geknickte Lilie. Wohl dustete sie noch und breitete bittend ihren schneeweißen Blütenkelch gen Himmel aus. Aber ihr Haupt wird sie nimmermehr ersheben. "Lili ist mide". Das ist die ganze Geschichte, die Blume wird welken, ihr Staub sich mit der Erde mischen!

Wir hatten uns also am Bach Kidron gelagert. Dieser Augenblick, diese Szene steht noch mit wunderbarer Deutlichkeit vor mir. Ich glaube, ich könnte jedem Stein seinen Plat anweisen, jeden Spalt in den uns umgebenden Felsen bezeichnen.

Hinter unserm Lager erhob sich der Berg Moria. Einst trug er Salomos und Herodes Tempel; jett trägt er Omars stolz prunkende Moschee. Bur Rechten öffnete sich eine freie Aussicht durch das Thal Issaphat. Dieses Thal ist so tief und eng an einigen Stellen kaum hundert Ellen breit — daß man es rich= tiger eine Klust nennen würde. Die rechte Thalseite ist von un= zähligen, uralten, im Felsen ausgehauenen Grabhöhlen durchbrochen. Bier liegen die Gräber der Könige und Propheten. Auf dem Berge des Argernisses zur Linken im Hintergrunde hängt gleichsam über einem Abhang ein elendes, fleines jüdisches Dorf. Bor uns schlängelte sich ber Ribron mit feinem tiefen, fteinigen Bett, bas jur Zeit nicht ein einziger Wassertropfen nette. Jenseits erhob sich in sansten Wellenlinien der Ölberg mit dem Garten Gethsemane. Gine fleine Gruppe uralter Ölbäume bezeichnete uns die geweihte Stätte. Die sinkende Sonne warf hin und wieder zwischen tiefe, ftarke Schatten ein blendendes Licht über die eine Seite des Thales. Nur auf dem Gipfel des Ölbergs ergoß sich das Licht mit mildem Glanz, den das Auge zu ertragen vermochte.

Wo wir uns gelagert hatten, war vollkommener Schatten. Ein kühler, wenn auch noch leiser Luftzug strich erfrischend über die Gegend. In sich selbst versunken saß Lis da, mit matt herabhängenden Armen und gesalteten Händen. Sie war ja miide, vielleicht müde bis zum Tod. Das Auge war niedergeschlagen, sast geschlossen. D, wie bleich war dieses Antlitz! Unwillkürlich und wider meinen Willen mußte ich sie mit einer sterbenden Madonna vergleichen. Aber mehr noch als ihre Blässe ängstigte mich eine häusig und plötzlich wiederkehrende, starke Röte, die wie slammendes Feuer über ihr Antlitz suhr, um im nächsten Augenblick einer Todesblässe zu weichen.

Zur Rechten in einiger Entsernung von uns lag der Esel und sein Treiber, beide schlummernd. "Glücklicher Mensch!" dachte ich unwillkürlich, und auch: "glücklicher Esel!" Zur Linken saß in noch größerer Entsernung der türkische Soldat, den wir zu unserer Sichers heit witgenommen, bis an die Zähne bewassnet, in träger, gleichsgültiger Ruhe aus seiner langen Pseise rauchend.

Die tiefe Stille ward mir bald unerträglich. Ich unterbrach fie mit der leisen Frage an Lili: "Woran denkst Du, meine Lili?" "Ich denke an meine Sünden", lautete die sanste Antwort.

"An Deine Sünden!" wiederholte ich, hielt aber plötslich inne, da ich fühlte, daß die Worte, die mir auf der Zunge schwebten, ihr wehe thun würden . . . . . "O, Lili, mein frommes Kind, die können weder groß noch zahlreich sein".

"Glaube das nicht, Otto! Wir fündigen alle ohne Unterlaß, ja ohne es zu wissen. Wir selbst kennen nur wenige unserer Sünden, aber Gott kennt sie alle und vor ihm sind sie alle gleich groß".

"Aber wie kommt es, daß Du gerade jetzt an Deine Sünden denkst?" — Lili stutzte. Es gehörte von ihrer Seite gar wenig dazu, um meine Aufmerksamkeit wach zu rusen und mir meine Augen über mich selbst zu öffnen. Ich ließ meinen Blick über die in tiesem Frieden ruhende Landschaft hingleiten. Ia, ich mußte mich wirklich schämen. Welcher Erdeil eignete sich wohl gleich diesem dazu, einem Menschen seine Sünden ins Gedächtnis zu rusen?

"Lieber Otto", antwortete Lili bewegt, "gerade in diesem Augenblicke ward ich mir einer neuen Sünde bewußt. Selbst an dieser heiligen Stätte kann man von dem sündigen Gebahren nicht lassen. Ich sühlte plötzlich den heißen Wunsch, daß es mir vergönnt sein möchte, noch einige Zeit zu leben, aber ich vergaß, diesen Wunsch mit den Worten des Erlösers zu begleiten: Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe! — In allen Dingen, was es auch sei, müssen wir uns ja mit Kindesdemut unter Gottes Baterhände beugen. Sonst können wir nicht seine Kinder sein".

Ein unfäglich bitteres Gefühl von Zorn und Grimm erfüllte bei diesen Worten mein eigenwilliges Herz. Unwillstürlich glitt mein Blick zur Seite, wo der Muselmann saß, und ich dachte: Das ist ja dem Türken wie aus dem Herzen gesprochen! Aber bald gewann doch der Schmerz die Oberhand, der reine tiese Schmerz, und ich antwortete:

"Lilis zweisse nicht daran, Du wirst leben. Verscheuche biese traurigen Gedanken! D Lili, meine Schwester, mein teures Kind, denke daran, wie innig Du geliebt wirst!"

"Ja, das weiß ich, Otto", antwortete Lisi mit einem Lächeln so süß, als hätte sie nie etwas von Schmerz gewußt. "Innig gesliebt auf Erden, aber noch inniger im Himmel".

Abermals tiefe Stille um uns. Doch ich konnte, ich wollte diese Totenstille nicht ertragen und fuhr daher nach einer Pause fort:

"Du darst in jenem Wunsch keine Sünde erblicken, tenerste Lili. Im Gegenteil, laß ihn recht warm und frisch aus Deinem Herzen emporsteigen, und er wird Dir erfüllt werden, und Du wirst leben. Liegt irgend ein Eigenwille darin, so gehört er zu den ganz natürlichen Trieben, die Gott selbst in unser Herz pflanzte. Thue dir nicht selbst Unrecht, Lili! Nie hat es in der weiten Welt ein Wesen gegeben, das weniger eigenwillig, weniger selbstsüchtig gewesen wäre als Du".

"Ja, so richtet die Liebe", antwortete Lisi, indem sie mit unbeschreiblicher Innigkeit ihr Auge in das meine senkte. "Aber in soweit hast Du recht: war mein Wunsch auch voll von Eigenwillen, selbstsüchtig war er doch in gleichem Grade nicht. Denn ich dachte dabei nicht allein an mich selbst, sondern auch an andere. Otto, begreisst Du nicht, daß ich namentlich um Deinetwillen mein Leben zu sristen wünschte? Du vor allen würdest mich vermissen, nicht wahr, mein einziger, mein teurer Freund?"

Ware ich allein mit ihr gewesen, so hätte ich in diesem Angen-

blicke anbetend zu ihren Füßen gelegen. Ich stammelte, vielleicht hörte sie es nicht einmal: "Ich müßte sterben ohne Dich!"

Wieder entstand eine Pause, aber diesmal berührte mich die Stille nicht peinlich. Mein Herz war voll von süßer, halb schmerzlicher Rührung. Auch ich hatte, wenigstens sür einen Augenblick, den Himmel offen gesehen.

Auf Lilis Antlit spiegelte sich wieder tieser Ernst. Es vollzog sich augenscheinlich ein Kampf in ihrem Innern. Aber selbst der Kampf in ihr raubte nichts von ihrer Sanstmut und Frömmigkeit. Die Siegespalme, nach der sie in diesem Streite rang, war jenes selige Gottvertrauen, das uns mit voller und freier Hingebung sagen läßt: Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!

Indes der Kampf schien wenigstens für jetzt unentschieden bleiben zu sollen. Denn plötzlich erhob sich Lili, indem sie mit bebenden Lippen sagte: "Ach, ein Mensch muß wohl an seine Sünden denken, wenn er die Last der Ketten fühlt, die ihn von Gott sern halten! Es ist sündhaft, sich so sest an die Welt zu klammern. — Komm, mein Freund! Ich bin jetzt wieder stark, laß uns weiter ziehen!"

Mit einem sansten, innigen Druck ließ ich ihre Hand los und antwortete — o, wie konnte ich doch nur diese Worte über die Lippen bringen! —: "Teure Lili, ist es nicht die Welt mit ihren Fesseln, die Du liebst? — Ist denn Deine Liebe eine Sünde? Unmöglich! Und doch sprichst Du so, als wäre Dein Herz voll von Sünden, die Dich guälen und ängstigen".

Sie ließ ihren vollen Blick auf mich fallen; ein überirdischer Glanz strahlte aus ihren Augen. Damals hatte ich keinen Namen daftir. Ihre Züge waren wie verklärt, als sie mir lebhaft zur Antwort gab:

"Ja, mein Herz ist voll von Sünden! Gott weiß es. Aber mich ängstigen, mein Otto, nein, das können sie nicht!" Sie zeigte auf das Bett des Baches und suhr fort: "Sieh, da ist der Kidron! Kannst Du die Sandkörner in seinem Bette zählen, groß und klein? So zahlreich sind die Sünden der Welt, der Menschen.

Aber Gottes Sohn schritt einst über den Bach; geängstigt bis zum Tode schritt er über alle Sünden hinweg, und von Stund an waren sie nicht mehr vorhanden. Darunter waren auch die meinigen; mein Heiland hat sie von mir genommen, sie ängstigen mich nicht mehr!"

Wir zogen weiter über den Kidron, den Ölberg hinauf nach dem Garten Gethsemane. Er ist von einer niedrigen Steinmauer umschlossen und enthält acht ehrwürdige, große Ölbäume. Die Stelle, wo Judas seinem Herrn den Berräterkuß gab, ist besonders ummauert und gilt selbst den Türken als ein versluchter Ort. Wir weilten unter denselben Bäumen, unter denen einst der Erlöser den harten Kampf im Gebet ausstritt, auf seiner Stirn den Schweiß der Todesangst, der wie Blutstropsen zur Erde siel.

Hier kniete Lili zu innigem, heißem Gebet, doch ohne Angst und Pein. Auch für mich bat sie, das weiß ich gewiß. Und die Frucht des Gebets war ein vollkommener Friede. Als sie geendet, stand deutlich auf ihrer reinen Stirn geschrieben: Ia, Vater, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!

Aus meinem Innern aber rang sich kein Gebet hervor; im Gegenteil, ich hätte meine Schwachheit versluchen mögen, die mich zu dieser Pilgersahrt durchs heilige Land verleitet hatte. Ich wünschte mich tausend Meilen sort in dem Wahn, daß uns daheim das Leben holder gelächelt hätte. Hier grinste überall der Tod.

Wir kehrten auf dem kürzeren Weg durch das Stephansthor zurück, indem wir der via dolorosa, dem Schmerzensweg, durch die Stadt folgten. Diese Straße ist reich an heiligen Erinnerungen: Das Richthaus des Pilatus, in dem die Dornenkrone gewunden und der Herr verspottet wurde, — der "Ecce homo" = Vogen, auf welchem Vilatus den Heiland mit den Worten zeigte: Sehet, welch ein Mensch! — Die Stelle, wo Maria ihrem göttlichen Sohn unter der Last des Kreuzes begegnete und ohnmächtig zu Voden sank, — die Stelle, wo der Herr sich nach den weinenden Weibern umwandte und sprach: "Ihr Töchter von Jerusalem weinet nicht über mich,

sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder!" — bie Stelle, wo die fromme Beronika dem Herrn Blut und Schweiß mit ihrem Schleier abtrocknete. Hier bogen wir ab; der Weg sührt weiter nach Golgatha.

Das war asso die via dolorosa! Auch sür mich ward sie zu einem Schmerzensweg. Aber nicht an ihn dachte ich, an ihn, der diesen Weg einst wanderte als das Opsersamm sür den Altar, unter dem Fluch der Sünde; ich dachte nur an mich selbst. Daher gewann ich auf dem ganzen Wege auch nicht ein Gran von Trost. Und deshalb, ja deshalb werde ich jetzt gepeinigt anstatt getröstet!

Ist es nicht wunderlich, daß es mir noch nie beigekommen, die sogenannte Judenstadt zu besuchen, die, wenn ich so sagen darf, eines der größten Wunder der Hölle ist? Allerdings trägt sie nicht den Namen Berusalem, aber es muß doch zweisellos dieselbe Stadt sein, welche unter diesem Namen auf Erden stand. Ich kann mir wenigstens keine Judenstadt vorstellen, ohne nicht dabei gleich an Berusalem zu denken.

Plötslich fühlte ich eine brennende Luft, — Sehnsucht darf ich es nicht nennen — nach Jerusalem zu wallsahrten. Freilich habe ich dort fast nichts anders erlebt als Schmerzen, aber ich erlebte sie mit ihr. Es steht in meiner Macht, auß neue die Stätten zu betreten, die ich einst mit Lili durchwanderte. Ich kann wieder durch das enge Thal von Iosaphat schreiten und bei der Britcke rasten, die über den Kidron sührt. Ich kann wieder den Schmerzensweg von Gabbatha nach Golgatha versolgen und, wenn ich will, mich unterwegs vor die Thür des reichen Mannes legen als ein zweiter Lazarus.

Und doch, wenn es Jerusalem ist, ist es vielleicht ein ganz anderes als daszenige, welches ich kennen lernte, ein Jerusalem in Ruinen. Es muß ein großer Unterschied zwischen dem Jerusalem vor der Zerstörung und Jerusalem nach der Zerstörung sein. Aber gleichviel! Die Beränderung müßte gewaltig groß sein, wenn ich nicht die Stätten wiedersinden sollte, an denen ich einst mit Liss weiste.

Ich habe keine Ruhe mehr. Das Licht ist allerdings stark im Abnehmen begriffen, aber ich muß fort. Wohl weiß ich, daß nur eine Einbildung mich von dannen treibt. Aber es liegt doch gleichsam eine Art Befriedigung darin, den Trieben zu gehorchen.

Doch ehe ich mich in Lauf setze, will ich nicht verssäumen, mich durch Erkundigungen vorläufig über die Judenstadt zu orientieren. So abgelegen sie auch liegt, wird es doch sicherslich Leute geben, welche nähere Auskunft über dies Wunder ersteilen können.





## XXX.

cit hinaus, durch eine unermeßliche Öde von dem Kontinent der Hölle getrennt, liegt die ungeheure Judenstadt. Sie bildet eine Welt für sich. In unaushörlichem Kreislauf wiederholt sich hier die jüdische Geschichte von der Katastrophe auf Golgatha bis zur Zerstörung der Stadt. Mit der Zerstörung ist die Geschichte jedesmal aus, alles versinkt in Todesdunkel. Ist die Finsternis verschwunden, fängt die Geschichte von vorn an.

Wer bei neu anbrechender Dämmerung in die Stadt tritt, findet das jüdische Bolk überwältigt von Entsehen über die jüngst verübte gräßliche That. Überall und unaushörlich donnern jene Worte in ihren Ohren: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Alle sühlen wie mit einem Herzen, daß etwas Fürchterliches geschehen und daß etwas Fürchterliches bevorsteht. Ganz Jerusalem bebt. Diejenigen, welche die Frevelthat auf Golgatha mit ins Werk gesetzt haben, aber noch uicht ganz verdorben sind, fragen sich selbst mit Zähneklappern: War er vielleicht doch Gottes Sohn? und schlagen an ihre Brust und zerreißen ihre Kleider.

Sogar die Hohenpriester und die Schristgelehrten, diese steinharten Naturen, sind augenscheinlich von dem Ereignis ergriffen. Aber sie beruhigen sich mit der Überzeugung, daß das Grab wohl verwahrt ist. Am großen Sabbathsmorgen in der Frühe wandern sie hinaus zum Grabe mit Kaiphas an der Spiße. Sie gehen mit bleichen Wangen, blutrünstigen Angen, zusammengebissenen Zähnen; aber der Satan macht sie stark! Von Golgatha schauen die drei Kreuze auf sie nieder, aber nicht ein einziger von ihnen wagt den Blick empor zu heben. Ihrer gewohnten Würde ganz vergessen, heben sie ihre langen Gewänder auf und eilen schnell vorbei, um zum Grabe zu gelangen.

Erst hier holen sie wieder freien Atem. Ja, sogar ein Lächeln erhellt die diistern Gesichter: Alles ist, wie es sein soll. Die Wache ist auf ihrem Posten, das Siegel unberührt, ein ungeheurer Stein verschließt das Grab.

Das ist der große Sabbath. Nie aber ist das Fest mit so geringer Freude in Ierusalem geseiert worden. Das Bolk kann nicht wieder zu sich selbst kommen, Alle wünschen nur, das Fest wäre überstanden. Ihre Gedanken sind nicht bei den heiligen Handlungen; sie suchen einander in den ängsklichen verstörten Mienen zu lesen. Das Brot ist sauer und will nicht hinunter; das Blut des Osierslammes gerinnt, noch ehe sie die Thürschwellen damit bestreichen. Der Todesengel geht nicht vorbei, er ist mitten unter ihnen; deutlich sühlen sie, wie er durch ihre Herzen schwebt.

Aber bald kommt neues Leben in die halbtoten Massen. Wie ein Blitz aus gewitterschwangerem Himmel verbreitet sich das Gezücht, der Gekreuzigte sei erstanden. Diese Botschaft des Lebens fällt wie ein Todesurteil auf die Herzen des Judenvolkes. Aber ist es auch wahr? Das Gerücht wird von allen Seiten bestätigt; es kann kein Zweisel mehr herrschen. Jetzt eilt man, das Grab zu untersuchen. In der That, die Wache ist fort, das Grab ist seer.

Pilatus ist einer der ersten, dem die Kunde von dem Entsetklichen gebracht wird. Gepeinigt von einem bösen Gewissen, hat er das Schlimmste erwartet, und das Schlimmste ist geschehen. Ja, es giebt einen Gott, der den Gerechten erhöht, selbst aus dem Grabe heraus, und der den Gottlosen hinabstürzt ties in die Hölle. Bei jedem ungewohnten Laut schreckt Pilatus zusammen, jeden Augenblick erwartet er, den Rächer in die Thür stürzen zu sehen. Er eilt zu seinem Weibe, der schwache, elende Mann. Er sindet sie in Thränen ausgelöst. "D, mein Traum, mein Traum!" rust sie ihm händeringend entgegen. "D, hättest Du doch nie Hand an diesen Gerechten gelegt!"

Aber die Hohenpriester und Schristgesehrten verlieren, wie alle verhärteten Schurken, nicht so leicht ihre Geistesgegenwart. Schnell setzen sie die Lüge in Umlauf, die Leiche des Nazareners sei nur von seinen Jüngern gestohlen, und diese hätten dann das Gerücht von seiner Auferstehung ausgesprengt. Dann begeben sie sich zu Bilatus, um die Wächter des Grabes zu entschuldigen, welche, von den Hohenpriestern bestochen, das Geständnis ablegen, auf ihrem Posten geschlasen zu haben. Mit Freuden läßt der verzagte Landpsleger diese Lüge gelten, und es gewährt ihm eine besondere Erzleichterung, die ungliickliche Wache unerbittlich in das schwerste Gestängnis zu wersen.

Doch das erste Gerücht erhält sich nicht allein aufrecht, sondern verbreitet sich mehr und mehr. Immer und immer wieder wird es bestätigt, daß des Menschen Sohn erstanden und von vielen gesehen worden sei. Da weiß der hohe Rat nichts Bessers zu thun, als daß er aufs strengste verbietet, von dem Gekreuzigten auch nur zu reden.

Nach und nach verliert sich das Entsetzen, und das Leben kommt wieder in sein altes Fahrgeleise. Gleich erschrockenen, verirrten Schasen sammelt sich die Wenge von neuem unter ihre alten Führer, und diese versäumen nicht, das Pflaster der Selbstgerechtigsteit auf alle ihre Wunden zu legen. Die Heuchelei blüht üppig auf allen Wegen und trägt tausendfältige Früchte des Todes. Bon den mit Kalk beworfenen Gräbern breitet sich die Fäulnis weiter und weiter aus; bald ist an dem ganzen Körper des jüdischen Volkskein gesunder Fleck mehr. Er gleicht einem Aas, und die Adler und die Würmer sind nicht sern.

Pilatus ist vom Schauplatz verschwunden. Nach ihm sind neue Landpsleger gekommen, weniger schwach als er. Und das Bolk bekommt es zu sühlen. Hohn und Spott und Grausamkeit häusen sich auseinander in endloser Reihe. Ein solches Dasein ist nicht mehr zu ertragen. In hellen Flammen lodert der Aufruhr empor. Aber

nuit ihm auch alle bösen Leidenschaften. Den schlimmsten Feind hat Jerusalem innerhalb seiner eignen Mauern: eine unheilbare Zwiestracht. In wildester, unmenschlicher Wut rasen die Parteien gegen einander. Keine Scheußlichkeit, kein Verbrechen, vor dem man zurücksbebt. Endlich schligt Jerusalems letzte Stunde. Der Feind stürmt hinein, racheschnaubend, mit vernichtender Gewalt. Jetzt hat alle Mühsal, alle Not ein Ende, aber ein Ende mit Schrecken. Solche Scheußlichkeiten der Zerstörung sind nie gesehen worden.

Alles versinkt in Todesfinsternis, dann ist die Geschichte aus, aber nur um mit der nächsten Dämmerung von vorn anzuheben.

Die Dämmerung war schon weit vorgeschritten, als ich die Die Schlußkatastrophe näherte sich mit starken Schritten. Die innere Feindschaft hatte bereits arg um sich gegriffen; in allen Verhältnissen herrschte vollständige Zersplitterung. Lediglich Beuchelei und Bag gegen ben gemeinfamen außeren Feind hielten die zersplitterten Teile noch zusammen. Betrug, Berräterei, Unzucht, Meineid, Mord, Zauberei ftanden auf der Tagesordnung. dem Scheine nach war es noch immer Davids herrliche Stadt. Ebenso ftolz wie ehebem hob fich Zions Burg über die Stadt und vom Moria strahlte der Tempel mit einem Glanze sondergleichen. Die Frömmigfeit stellte fich in langen Gewändern auf allen Strafen und Pläten zur Schau, und eine ungeheure Anzahl Menschen wogte unablässig hin und her, nach und von dem Tempel. Überhaupt gab sich das heilige Wesen in vielfacher, auffälliger Weise zu erkennen. Unter den frommen Inschriften, die an gablreichen Hausthuren prangten und von der Frömmigfeit der Bewohner zeugen follten, fiel mir besonders eine auf, welche sich immer und immer wiederholte und die ich daher für sehr bezeichnend ansehen mußte: "Gottesfurcht ist ein großer Gewinn". Und in der That trachtete das Bolk Ifrael nach diesen zwei Dingen, nach Gottesfurcht und Gewinn. Nach Gottesfurcht jedoch nur zum Scheine, nach Gewinn dagegen mit vollem Ernst und mit allem Auswand von Lift und Betrügerei.

Mein Herz erzitterte, als ich mich durch die wimmelnden Straßen schlich. Das also war Jerusalem! D, wie verschieden von der Briefe aus ber Höge.

Stadt, die ich auf Erden gesehen, und doch dieselbe! Es mar das alte Verusalem fast unverändert aus der Zeit, wo der Erlöser darin gelehrt hatte. Der Erlöser, - überall, bei jedem Schritt ftand er por meinen Gedanken. Selbst Lili war über ihm eine Beile vergeffen. Bier in Berusalem mußte es doch Menschen geben, die von dem Berrn erzählen konnten. Doch zuvörderst wollte ich den Leidensweg durch= wandern, von Gabbatha nach Golgatha — aber mit einem andern Herzen als ehemals. Ich bedurfte eines Führers und wandte mich an den ersten besten Juden, nach ihm nach einen anderen, darauf an viele, allein alle wiesen mich furz und barsch ab. Einige wurden fogar fehr zornig und drohten mir mit Fäusten, wenn ich nach der via dolorosa fragte. Bermutlich glaubten sie, ich sei ein Römer und spräche Latein. Anfangs sah ich in ihrer Unfreundlichkeit nur ben Unwillen gegen den Fremdling, bald aber mußte ich mich davon überzeugen, daß es in dem ganzen großen Verusalem nicht einen einzigen Menschen gab, ber etwas von dem Sohne der Jungfrau Maria aus Nazareth wußte. Man hatte ihn vergessen, ganz vergessen. Andere Propheten waren an seine Stelle getreten, falsche Propheten.

So mußte ich mir benn selbst zu helsen suchen und mich orientieren, so gut ichs vermochte. Zuerst ging ich nach Golgatha.

Ich glaubte mich allein, war es aber nicht. Seitwärts erblickte ich einen Menschen mit weitausgestreckten Armen auf der Spitze des Hügels. Eine wunderliche Gestalt in ebenso wunderlicher Stellung. Mich ihr nähernd vernahm ich, daß ihr Mund von Segnungen überströmte.

"Wen segnest Du benn?" fragte ich.

Der Mensch stutzte und sah mich verwirrt an. Man konnte wahrnehmen, wie er sich mit aller Macht anstrengte seine Gedanken zu sammeln, es aber doch nicht vermochte. Endlich antwortete er mit kläglicher Miene und weinerlicher Stimme: "Ich weiß es nicht!"

Aber nun erkannte ich ihn. Es war der eine Mörder, der einst den Erköser am Kreuz gelästert hatte. Zetzt segnet er, gleichs wie er einst lästerte, nur weiß er nicht, wen er segnet.

Bu anderen Zeiten jedoch ist es ihm klar und er antwortet:

"Gottes Sohn". Aber dann ist er in dem Wahn befangen, er sei der andere Mörder, zu dem der Herr am Kreuze sprach: "Wahrlich, ich sage Dir, heute noch wirst Du mit mir im Paradiese sein". Daß er trotzdem zur Hölle gefahren, betrachtete er als unglücklichen Irrtum. Er behauptet, im Paradies sei sein rechter Platz. Wie viel klüger war ich doch, obgleich nicht weniger elend!

Darnach suchte ich den Bach Kidron auf, welchen ich auch bald ohne große Schwierigkeit sand. Dank meinem guten Ortssinn glückte es mir sogar, dieselbe Stelle in der Nähe der hohen Brücke wieder= zufinden, wo ich einst mit Lili gerastet hatte. Hier ruhte ich mich aus, — ach nein, es war kein Ausruhen, nur ein Stillstand!

Da saß ich hingesunken, fühlte aber nichts von der erwarteten Befriedigung. Die Erinnerung an Lili war nicht lebhafter, nicht reicher geworden; ich fühlte nur um so bitterer die Sehnsucht nach ihr. Überhaupt mußte ich mir felber gestehen, daß diese Wallfahrt nach Jerusalem eine große Enttäuschung für mich enthielt. Aber in einem Dasein voll tausend Enttäuschungen kommt es ja auf eine mehr oder weniger nicht an. Jerusalem war nur ein Grab, auf dem die Geister mit graufigem Ernst dem Buchstaben und der Berdamınnis gemäß Sput trieben. Beistig entnervt, gottverlassen, voll von Haß gegen die Menschen und sich selbst, war Verusalem nach seiner Heinsuchung nur ein Mas, in dem die Würmer schon wimmelten. Tieses Berderben und schauerliche Zerstörung grinsten mir allüberall entgegen. Wie sollte denn hier etwas zu sinden sein, das, wenn auch nur flüchtig, zu meinem Frieden hätte dienen können? Ich hatte nur meinen Teil von der Zerftörung Jerufalems be= kommen. Ich Thor, wie konnte ich doch nur anderes erwarten? Aber wir werden nie klüger, hier in der Hölle so wenig wie früher auf Erden.

Als ich mich ganz verzagt durch die Stadt zurückschlich, fiel mir eine lebhafte Unruhe und lautes Getümmel auf. Ein neuer Landpfleger, der vorletzte, hielt mit Pomp und Pracht seinen Einzug. —

Am alleräußersten Ende der Hölle verbirgt sich die Stadt der

Sodomiter. Diese kann man weder besuchen, noch beschreiben. Etwas näher liegt die große Stadt der Mohammedaner. An diese hat sich in setzterer Zeit, wie ein Schwalbennest an die Mauer, ein anderer Ort angeklebt. Das ist die Mormonenstadt. Nur tlein und unbedeutend war sie ansangs, aber sie entwickelte sich mit erstaunlicher Schnelligkeit. In stets größeren Scharen strömen die Mormonen hinzu. Sie brauchen gleichsam nur den Weg um den Salzsee zu machen und sie sind in der Hölle.

Mohammed und Soschh Smith sind nahe Geistesverwandte; man wäre versucht sie ein Brüderpaar zu nennen, wenn nicht doch ein wesent-licher Unterschied zwischen ihnen bestände. Es sind die beiden größten Lügner, welche jemals die Welt gebar und die in der größten Sinn-lichkeit nicht allein ihr irdisches Wohl, sondern sogar ihr Himmelereich erstrebten. Aber Mohammed war doch im Vergleich mit Joseph Smith die Chrlichkeit selbst. Jener nämlich bevorrechtete die Fleischeselust ohne Hehl; Ioseph Smith dagegen bedeckte sie heuchlerisch mit einem religiösen Schleier.

Beide haben num den auf Erden erschlichenen Glorienschein verloren. So lange sie lebten, glaubten Hunderttausende an sie, sie selbst aber kannten gar wohl den Lug und Trug ihrer Lehren. Jetzt giebt es nicht Einen, der an sie glaubt; aber sie selbst sind davon überzeugt, daß sie reine Wahrheit, göttliche Weisheit verstünden, und darin besteht ihre große Qual und Pein.

In der Stadt Mohammeds ist, wie man erzählt, das Paradies vorhanden. Aber es giebt dort keine schattigen Haine, keine murmelnden Duellen, keine Nachtigallen, keine köstlichen Früchte. Dagegen ist großer Übersluß an schwarzäugigen Huris, entzückenden Leibes, voller Wollust und dennoch Jungfrauen; denke an Ixion.

In der Mormonenstadt hat das tausendjährige Reich begonnen. Unzucht ist die Signatur dieses Reiches. Unter dem Regiment der letzten Heiligen sind Andacht und Unzucht identisch geworden.

Zwischen Mohammed und Joseph Smith finden häufig Zweistämpfe statt, an denen die beiderseitigen Anhänger lebhaft teil nehmen. Sie kämpsen natürlich nicht mit Fäusten, sondern mit

den Zungen. Wer von ihnen die stärksten Lügen auftischt, hat die Siegespalme errungen. Die an Zahl überlegenen Mohammedaner behaupten allerdings, ihr Prophet sei der Meister; doch thatsächlich kann er es bei weitem nicht mit Joseph Smith aufnehmen.

Nach diesen beiden Städten kam ich nicht; ich hatte mir vorgenommen, vor allen Dingen die merkvürdigste aller Städte in der Hölle zu besuchen, die sogenannte Stadt der Positiser, auch die Stadt der Ungerechtigkeit genannt, und jene Orte liegen weit ab vom Wege. Ich war außerdem vollkommen zusrieden gestellt durch das, was ich beiläusig über sie ersahren hatte.

Unterwegs begegnete mir ein seltsamer Auszug. Mitten in einem Hausen Menschen mit roten Mützen bewegte sich ein gar sonderbares Fuhrwerk. Unter wildem Geheul zogen und schoben sie die Maschine vorwärts. Hoch über ihren Hänptern thronte auf dem Gerüst ein Mann in elegantester Pariser Toilette aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Das zierlich ausgeputzte, leicht gepuderte Haar, die weiße Halsbinde mit herabhängenden, gestickten Zipseln, der kostdar gestickte Samtrock, die spitzenhesetzten Manschetten, welche über zwei schmächtige, weiße Frauenhände sielen, die seidenen Beinkleider und Strümpse und die schleisens und spangensbesetzten Schuhe, — sollte man nicht glauben, daß der Träger all dieser Herrlichseiten die personissierte Zärtlichseit und Sanstnut sein müsse? Und doch war dieser Mann einer der größten Schlächter der Welt, ja, im allereigentlichsten Sinn. Die Maschine, auf der cr wie ein Triumph einhersuhr, war eine transportable Guillotine.

Rennst Du ihn nun?

Dieser seine, zarte Mann dürstet noch immer nach Blut, aber in der ganzen Hölle ist nicht ein einziger Blutstropsen. Er sielt den Leuten immer nach dem Hals und glaubt ihnen ein schmeichelbaftes Kompliment zu machen, wenn er sagt: "Madame, — mein Herr, — mein Fräulein, Sie haben einen außerordentlichen schönen Halb!" Bon seinen Henkersknechten und Bewunderern begleitet, drängt er sich beständig in dichte Volksmassen, als ob er hier das Nohmaterial für seine menschenfreundlichen Arbeiten sinden könnte.

Aber mit Hohn und Gekichter Ned er beiseite geschoben, als ein Mensch, den eine size Idee beherrscht, und der ungeachtet seiner Tollheit ganz unschädlich ist. Setzt scheut und sürchtet ihn niemand mehr, und darüber sühlt er sich höchst unglücklich. Doch hat er noch immer seinen Anhang, geschworene Freunde, die vollskändig seine Ansicht von der Erbärmlichkeit der gegenwärtigen Berhältnisse und von der Notwendigkeit einer sozialen Nevolution teilen. So oft er einen guten Platz sür seine Guillotine ermittelt, erweisen sie ihm die Freundlichkeit, ihm ihre Hälse hinzuhalten und sich die Köpse abhauen zu lassen. Diese Brozedur erfolgt natürlich ganz ohne Schmerz und Gesahr, gerade so wie einst in der Welt auf Asihleys Theater. Aber sie gewährt auch nur geringe Bestriedigung, eben weil kein Tropsen Blut dabei sließt. — —

Eine lange Fahrt wars, die ich unternommen hatte. Unterwegs berührte ich eine Stadt, die einem ungeheuren Grabgewölbe glich. Finster und stumm erhob sie sich auf riesiger, öder Ebene. Kein Fenster, sein Guckloch zeugte von Leben im Innern; kein Laut ließ sich hören, keine Seele trat aus den Thoren, keine Seele schritt hinein. Einmal, zweimal, mehrere Male umwanderte ich die Stadt, ohne einem lebenden Wesen zu begegnen. Endlich tras ich doch eine verirrte Seele, die mich über den rätselhaften Ort belehren konnte. Es war die Stadt der Inquisition. Zugleich ersuhr ich, daß vor nicht langer Zeit ein ehemals mächtiger König von Spanien mit ungemeiner Pracht und großem Gesolge seinen Einzug in diese Stadt gehalten habe.

Sollte ich oder follte ich nicht?

Nun, wo Seine katholische Majestät hineingehen konnte, durste ichs wohl auch.

Also hinein!

Aber am Thor gewahrte ich ein Plakat, dessen Inhalt mich, und zwar mit gutem Grund, stutzig machte. Es lautete solgensbermaßen:

"Großes Autodasé! Se katholische Majestät, der glorreiche Protektor der heiligen Inquisition, geruhen allergnädigst, nach

vorausgehender allergnädigster und umständlichster Tortursprobe sich lebendig verbrennen lassen zu wollen. Gegen sechshundert andere Ketzer werden bei dieser Gelegenheit allerunterthänigst Sr. Majestät ihre Auswartung auf dem Scheiterhausen machen, und mit Allerhöchstdemselben zum Schein zur Hölle sahren".

Das war eine überraschende Mitteilung. Wahrlich, er war zeitig genug gekommen, der arme König von Spanien, und es war doch eine merkwürdige Festlichkeit, welche die Stadt dem hohen Gast zu Ehren arrangieren wollte.

Sollte oder sollte ich nicht? — Ich schwankte, doch nur einen Augenblick. Es leuchtete mir ein, daß selbst das Schlimmste drinnen zu ertragen sein würde. Und andererseits hatte die Einladung auf dem Plakat etwas dämonisch Verlockendes für mich. — Ia, ich mußte hinein!

Das war die zweite heilige Stadt, welche zu besuchen ich die Ehre hatte und welche in gewisser Weise ein Seitenstillet zu der ersten bildete. Was nämlich die Stadt der Zerstörung für das Judentum, das ist die Stadt der Inquisition für das Christentum.

Eisiger Schauer durchrieselte mich, sobald ich das Innere der heiligen Stadt betreten hatte. Mit leisem, freischendem Gestöhn, das einem Unheil verkindenden, verräterischen Signal gleicht, fällt das Thor von selbst wieder zu. Düster und öde öffnet die Stadt ihre eugen, krummen Gassen; sie ist wie ausgestorben. Die hohen sinstren Häuser haben nur wenige, mit Gittern versehene Fenster nach der Straße zu. Es ist, als wohne darin das Entsiehen. Einzelne dunkle Gestalten schleichen sich durch die stillen Gassen, augethan mit langen Kutten und über den Köpsen Kapuzzen, darin zwei Löcher sür die Augen. Sind es Tote, dem Grabe eben entstiegen? Dann und wann ziehen Prozessionen durch die Straßen, entweder traurige Bußprozessionen, welche die abscheulichsten Szenen sanatischer Selbstquälerei darbieten, oder noch traurigere Dankprozessionen, in denen die Verurteilten mit Pomp zu der öffentzlichen Marterstätte oder zum Scheiterhausen geführt werden. Das

einzige, was einiges Leben innerhalb dieser Mauern hervorruft, sind die häufigen Autodases.

Die Stadt ist nur von solchen Menschen bewohnt, die im Dienste der sogenannten heiligen Inquisition gestanden haben. Doch ist anderen der Zutritt nicht verwehrt. Aber nur wenige Dumm= dreiste haben sich hinein gewagt. Ich war einer von diesen.

Die Inquisitionsstadt ist wie ein Grab, das ein fürchterliches Geheimnis bewahrt. Und so verhält es sich auch thatsächlich. Das fürchterliche Geheimnis ist — wer nun laut Urteil des unbefannten Inquisitionsgerichtes ergriffen und neuen Versuchen in der Marter= funft unterworfen werden foll. Niemand ist sicher, selbst diejenigen nicht, welche in der geheimen Gefellschaft die angesehensten Stellungen einnehmen und Mufter an Fleiß und Gewissenhaftigkeit im Dienste einer fanatischen Kirche geworden sind. Ja, sogar die Mitglieder des heimlichen Gerichtes sind nicht sicher. Der, welcher fürzlich andere zu den grausamsten Martern verurteilte, ist nun vielleicht der nächste, der sie zu fühlen bekommt. Beimlich und schnell werden die Elenden aus ihren Bersteden herausgezerrt und vor das Gericht gestellt. Sie werden ausgefordert, von ihrem Glauben Rechenschaft abzulegen. Das können sie natürlich nicht, benn das kann niemand hier in der Hölle. Alsbald find fie ver= urteilt. Doch ist es bemerkenswert, daß diejenigen, welche die Un= glücklichen verhören und das Urteil über sie fällen, ebensowenig über ihren Glauben Rede und Antwort zu stehen vermögen.

Nun beginnen die Martern. Alles, was die Inquisition im Lause der Zeiten in dieser Richtung ersunden hat, ist hier ausgestapelt und wird abwechselnd versucht. Die Opfer sind sreilich Geister, aber — o Entsetzen! — in der Einbildung erleiden sie alle die Qualen, welche aus Erden mit diesen Martern verbunden waren. Einst rasten sie gegen die ganze Menschheit, jetzt rasen sie untereinander gegen sich selbst. Zuletzt kommt gewöhnlich der Scheiterhausen. Obgleich die Flammen nicht brennen und die Elenden, selbst wenn sie brennen würden, doch nicht das Feuer

âu fühlen vermöchten, leiden sie doch im Geist, in der Einbildung alle Qualen des Flammentodes.

So geht hier alles auf in Grauen und in bebende Angst. Man lebt nicht in dieser Stadt, man zittert und bebt nur. Die Angst schnürte auch mein Herz zusammen. Bergebens suchte ich mich das mit zu bernhigen, daß mir keine Gesahr drohe, da ich auf Erden niemals in irgendwelcher Berbindung mit diesem geistlichen Polizeiund Henkerwesen gestanden hatte. Aber das half nichts; nur mit der äußersten Selbstüberwindung konnte ich mich zum Bleiben zwingen.

Wie entsetzlich diese Stille! Und doch ftand die Stadt im Begriff ihr vollstes Leben zu entwickeln. Alles deutete darauf hin, daß die Stunde des großen Autodafes nahte. Bermummte Gestalten wimmelten aus allen Häusern; ich brauchte nur bem Strome Bu folgen, um den Schauplat des Festes zu erreichen. Aber indem meine Seele sich recht lebhaft mit bem Gedanken an das bevor= stehende Schauspiel beschäftigte, welches auf dem Scheiterhaufen spielen sollte und in dem Er. katholischen Majestät und den sechshundert anderen Ketzern die Hauptrolle zuerteilt waren, überfiel mich eine schauerliche Angst, die ich nicht länger zu bekämpfen vermochte. Ich ließ Fest Fest sein und jagte davon, als ware der Tod in Gestalt ter heiligen Hermandad mir auf den Fersen. Glücklich, über alle Erwartungen glücklich, entwischte ich aus der Stadt. Ralter Angst= schweiß stand auf meiner Stirn, die Anien schlotterten unter mir; schier betäubt sank ich zusammen, sobald ich mich außerhalb ber Mauern ber fürchterlichen Stadt befand.





## XXXI.

Opricht man auf Erden von ungeheuren Bauwerken, so pflegt man wohl auch der Byramiden, der Ruinen von Babylon oder Ninive, der kaukasischen oder dinesischen Mauer zu gedenken. Ich habe davon nichts gesehen, darf aber doch wohl behaupten, daß das alles zusammen im Bergleich mit der gewaltigen Baumaffe, welche die fogenannte Stadt der Politiker repräsentiert, für nichts gerechnet werden darf. Und doch ist das ganze Riesenwerk zum größten Teil nur Arbeit eines einzigen Tages, bas heißt, eines Höllentages, dessen Dauer man von der einen Todesfinsternis bis zur anderen rechnet. Ich nenne das nur einen Tag; aber nenne es, wie Du willst, einen Monat oder ein Jahr, das ist gleichgiltig. Die Stadt — um bei biefer uneigentlichen Bezeichnung zu bleiben, da es sich hier nur um eine einzige zusammenhängende, unförmliche Masse handelt, — die Stadt ist unaufhörlich im Bau begriffen und wird nie fertig. Bon der einen Finsternis bis zur anderen erreicht sie allerdings ihre ganze ungeheuere Ausdehnung, stürzt aber dann, unfähig sich selbst zu tragen, wieder zusammen. Mit der nächsten Tagesdämmerung beginnt das Bauen von neuem. nicht ganz von vorn, denn die Grundlagen, an und für sich ein Riesenwerk, das jeder menschlichen Vorstellung spottet, sind vorhanden. Woher sie stammen, weiß man nicht genau, vermutlich vom Teufel selbst. Aber das ift gewiß, dieses Fundament ist felsenfest und giebt

nicht um ein Haar breit nach. In allen Richtungen ist es von Löchern und Galerieen durchbrochen und durchkreuzt, die den Arbeitern zur Wohnung dienen. Ich weiß diese Löcher mit nichts treffender zu vergleichen als mit den wohlbekannten Katakomben.

Auf diesem Fundament wird die Stadt aufgesührt. Sämtliche Staatsmänner in der Hölle haben hier Anstellungen als Bauherren erhalten. An Arbeitsseuten ist großer Übersluß; zu Millionen strömen sie aus der ganzen Hölle zusammen und bringen das Material mit sich. Unwillkürlich muß ich an einen Bienenkord denken. Ein ähnlicher Instinkt wie der der Bienen vereinigt diese zahllosen Seelen zu gemeinsamer Arbeit und setzt sie in die emsigste Thätigkeit.

Sie bringen, sagte ich, das Material mit sich. Wie oft hast Du nicht auf Erden Redensarten gehört, wie: "Es liegt mir ein Stein auf dem Bergen, - mir fällt ein Stein bom Bergen?" mein Freund, diese Redensarten sind gefährlich, so unschuldig sie auch scheinen! Auf Erden ist das mit den Steinen bloß eine Redens= art; aber hier in der Hölle ist es volle Wahrheit und Wirklichkeit. Jeder Betrug, jede Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit, deren Du Dich schuldig machtest, ist hier zu einem Stein auf Deinem Bergen Niemand ist von diesen Steinen frei — und wie sie Aber es besteht hierbei natürlich ein Unterschied und zwar ein sehr großer. Einige haben so schwere und so viele Steine, daß man sich darüber entsetzen muß. Eine solche Last auf einem einzigen Herzen, das ist ein zermalmender Gedanke! Doch bersteh mich pur recht: hier, bei der Erbauung dieser Stadt hat man reichliche Gelegenheit, alle diese Steine los zu werden. Unzählige Seelen bringen, wenn ich mich so ausdrücken darf, ihr ganzes Leben damit zu, bei diesen Bauten Steine von ihren Herzen abzuladen und die Mauern aus ihnen aufzuführen. Und es giebt nicht eine einzige Seele, welche es nicht wenigstens versuchte, sich auf diese Weise eines Teils ihrer Herzenssteine zu entledigen. Berzweifeltes, frucht= loses Streben! Doch das lernt man erst durch Erfahrung. Aber Millionen von Menschen sind so steinbeladen und fühlen eine solche

Qual unter dem ungeheueren Druck, daß keine Erfahrung sie goscheit macht. Der Instinkt kehrt sich an keine Erfahrung und beherrscht gänzlich den Berstand.

Die Haupt= und Edfteine liefern die Baumeister felbst, das heißt die Staatsmänner. Es ist stannenswert, was diese Menschen sich vom Bergen malgen können. Steine von fabelhaftem Umfange. Erst bei diesem Anblick bekommt man eine Vorstellung von der Größe ber Berratereien, ber Ungerechtigfeiten und Schandlichkeiten, welche sie auf Erden begingen. Thatsächlich hat die Welt keine größeren Niederträchtigkeiten aufzuweisen. Niemand hat indes auch so große Berantwortung zu tragen wie die Staatsmänner, nicht ein= mal die Könige. Denn man tann Fürst sein ohne staatsmännische Begabung, weil man zum Fürsten geboren wird; aber man fann nicht Staatsmann sein, ohne zugleich einen bedeutenden Teil der Berautwortungen bes Fürsten auf sich zu laden, denn Staatsmann wird man durch eigne freie Wahl. Sie wußten, wozu sie sich ver= pflichteten, und haben feine Entschuldigung. Die Wohlfahrt von Millionen lag in ihren Sänden, fie hatten über Glud und Unglud, über Tod und Leben zu machen. Und wozu gebrauchten sie biese ihre große, fast unbeschränkte Macht? In der That, wunderliche Menschen, diese Staatsmänner! Sie scheinen zu glauben, im Intereffe des Staates oder auch nur im Interesse der Dynastic, welcher fie dienen, sei ihnen alles erlaubt, oder - und nun fahre hin hu= manität, Bolkswohl, Gerechtigkeit! Sie wähnen sich über alle maralischen Vorschriften erhaben, und setzen gleichsam voraus, daß Gott sie einst für sich gesondert, nach einem anderen Geset, einer Art Opportunitätsgeset richten werde. Ungerechtigfeit, Berräterei, Betrügerei und Gewaltthätigkeit halten fie für ihre Pflichten ent= weder gegen sich selbst oder gegen die Gesellschaft, nicht achtend bei der Erfüllung dieser vermeintlichen Pflichten des Blutes und der Wehrufe von Tausenden. Bunderliche Menschen! Und eine tolle Welt, die ihnen hulbigt und Beifall zujubelt! Bier in ber Bölle ift es sonnenklar geworden, daß die größten Miffethaten auf Erden im Dienste ber sogenannten böberen Bolitik begangen werden; und

baß die größten Missethäter unter ben besternten Bertretern Dieser Volitit zu suchen sind.

Welche Steinmassen können diese Politiker von sich wälzen! Sie versäumen auch keine Gelegenheit, dies zu thun. Aber ihre eigentliche Aufgabe besteht darin, als Baumeister die Arbeit dieser Millionen Hände zu leiten, die in jedem Nu Millionen Steine liefern.

Doch das hat seine große Schwierigkeit. Es giebt nämlich Tausende von Baumeistern, von denen jeder nach seiner Weise und nach seinem Plan bauen will. Richt zwei können sich einigen, nicht einmal die, welche unmittelbar neben einander bauen. Aber einige sind zehn oder zwanzig Meilen in direkter Richtung von einander getrennt. Der Umfang ber Stadt — bente baran, daß fie nur ein cinziges Gebäude ist — würde hiernach auf ungefähr sechzigtausend Meilen zu verauschlagen sein. Doch Du mußt dieser Angabe keinen großen Wert beilegen; möglich, daß sie sehr fehl greift. Auf jeder kleinen Teilstrecke Dieses ungeheuren Umkreises steht ein Politiker oder Baumeister, und er baut frisch von der Hand weg, ohne sich im geringsten um seinen Nachbarn zur Rechten oder zur Linken, ge= schweige denn um seine ferneren Kollegen zu bekümmern. Diesen Umständen hat es begreiflicherweise seine großen Schwierig= keiten, — um nicht gleich von Unmöglichkeit zu sprechen — ben Staat zu vollenden. Ich sage den Staat, nicht die Stadt, und zwar in wohlberechneter Absicht. Denn man will nicht allein eine Stadt bauen, sondern einen Staat gründen, einen Musterstaat natürlich, einen Universalstaat. Das ist das erfte. Ift ber Staat dann fertig, will man einen König wählen. Das ist das zweite. Soweit herrscht unter ihnen vollkommene Einigkeit. Aus obiger Absicht erklärt sich auch, daß eine große Anzahl von Königen ohne Land in der Umgegend dieser Stadt umber trottelt. Das find natürlich lauter Kronprätendenten. Aber mit der Krone sieht es fehr zweifelhaft aus. Denn nur einer fann sie gewinnen. Aber sie klammern sich an der Hoffnung schwankenden Aft, sie weichen nicht aus der Nähe der Stadt, und striegeln und schniegeln sich, um eine anschnliche Figur zu zeigen und die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zu lenken.

Mit wie großen Schwierigkeiten die Ausführung dieser Bauten verknüpft ift, feben auch die Staatsmänner zur Geniige ein. Gine Ungahl Noten und Depeschen, bald schmeichelnden bald drohenden Inhalts, fliegen hin und her. Die eigentlichen Diplomaten ver= faffen nur Noten und Depeschen. Außerdem schleichen zahlreiche Befandtschaften umber, um auf diese oder jene Beise ihren Gegner zu überlisten, wenn möglich zu verraten. Aber das gelingt ihnen nie, die Gefandtschaften sind ebenso erfolglos wie die Noten. Co greift man denn endlich zu dem letten Mittel: zur Ginberufung eines Kongreffes. Da es aber in der Stadt felbst feinen neutralen Fleck giebt, foll die Zusammenkunft auf einer kleinen Schlamminfel stattfinden, welche mitten in dem unter der Stadtmauer sich bin= wälzenden schwarzen Fluß liegt. Um die Insel zu erreichen, giebt es indes kein anderes Beforderungsmittel als die Schwimmkunft. Run follte man glauben, es miißte den hohen Diplomaten große Überwindung koften, sich in das schlammige Wasser zu fturzen. Weitgefehlt! das ist ja ihr eigentliches Element. (Du weißt wohl noch, daß der schwarze Fluß aus der Ungerechtigkeit, dem Lug und Trug der ganzen Welt Zufluß erhält.) Lustig tummeln fie sich darin; das ist eine mahre Erfrischung für sie. Sie sind sogar gang übermütig, diese edlen Herren, und können es nicht lassen, sich gegen= seitig beim Schopf zu ergreifen und tüchtig unterzutauchen. Dabei verwickeln sie sich bisweilen derart, daß man nur einen verworrenen Rlumpen von Armen, Beinen und Röpfen sieht. Unvergleichliches Schaufpiel!

Endlich steigt man ans Land, und im selben Augenblick trägt man wieder das würdevolle, zugeknöpste Wesen zur Schau. Der Kongreß nimmt jetzt seinen Ausang. Mit großer Geschmeidigkeit, List und Schlauheit intonieren sie die Duvertüre. Leicht einigt man sich dahin, daß nach einem bestimmten Plane gearbeitet werden müsse, salls das Staatswerk gelingen solle. Aber das ist auch das einzige, worüber sich Einizkeit erzielen läßt. Zahlreiche Vorschläge tauchen

auf, werden aber fast alle ohne Diskussion verworfen. Die gegensseitige Eisersucht macht jedes Einverständnis unmöglich. Endlich gelangt doch noch ein Borfchlag zur Annahme: Jeder foll nach besten Kräften am Plane mitarbeiten. Große Hoffnung setzt man auf dieses Produkt vereinigter Arbeit. Aber das Resultat ist ebenso traurig wie lächerlich. Als man den fertigen Plan enthüllt, erweist er sich als verriickter Mischmasch. Das eine ist in das andere ge= zeichnet; der Gesamtplan streitet wider alle Bernunft. individuelles Recht will niemand aufgeben, und so entsteht der tollste Wirrwarr. Er geht in die Atmosphäre über, und der Kongreß arbeitet in einer mahren Bestluft. Bergebens werden die ergreifenoften Reden gehalten über das Gute und Nachahmungswerte einer ein= fachen und ehrlichen Bolitik; über das insernalische Gleichgewicht, ohne welches die größten Umwälzungen und die größten Ber-wirrungen zu befürchten seien; über die eherne, unbeugsame Natur= notwendigkeit, die niemand ungestraft verleten könne; über humanität und über die moralische Macht der Idee, die in unseren Tagen jede brutale Bergewaltigung zu einem Undinge stemple; über die hohe Stuse der Bildung, welche dermalen in der Hölle erreicht worden sei und in der eine untrügliche Bürgschaft für glückliche Lösung aller Fragen liegen muffe; über Prinzipien, von denen man nimmer ab= weichen dürfe; über heilige Rechte, die man nie ungestraft franke und welche selbst große Opfer zur unabweisbaren Pflicht machten; und dergleichen niehr. Rurg, in keinem Parlament ber Welt werden so große Rednergaben in Bewegung gesetzt wie auf diesem Kongreß in der Hölle. Und doch ift alles fruchtlos. Seder bleibt bei feiner Unsicht, und es bleibt schließlich nichts anderes übrig, als den Kon= greß für gefchloffen zu erflären.

Aber ehe man sich trennt, werden rührende Worte der Dankbarseit für das allseitige Entgegenkommen ausgetauscht, sür den unseigennützigen Beistand, sür die unschätzbaren Aufklärungen, welche man in der hochgeehrten Bersammlung erhalten habe. Man strömt über von gegenseitigen Komplimenten über die tiefe Einsicht und den seltenen Scharssinn, der überall zu Tage getreten sei, über die

Meisterschaft, mit der die Verhandlungen geleitet seien — bis zu einem so glücklichen Abschluß.

So trennt man sich in aller Freundschaftlichkeit. Doch das hindert sie nicht, sich auf dem Rückweg gegenseitig wieder beim Schopf zu fassen und möglichst gründlich unterzutauchen. Je tieser in den Schlamm, desto größer der Triumph, desto größer die Ehre.

Und unverdroffen fängt man von neuem zu bauen an, obwohl man von der Erfolglofigkeit der Arbeit überzeugt ist. Und die Zeit verrinnt. Der Baradiesesglang ist schon längst entschwunden, das Licht nimmt zusehends ab. Aber sie banen und banen, und immer leichter wird ihnen ums Herz. Natürlich, denn nach und nach werden fie die Steine los. Die Stadt erhebt fich in unermeflichen, un= förmlichen Maffen und in vernunftwidrigen, fabelhaften Berhältniffen. Je höher man baut, desto deutlicher tritt der Unfinn zu Tage. Eine Zeitlang halt das Bfuschwerk, aber auf die Dauer kann es un= möglich zusammenhalten. Gben hat man den Richtfranz aus den schönsten diplomatischen Aktenstücken geflochten, - da stürzt die unsinnige Bauerei ein. Ein gewaltiges Krachen und Getofe bonnert durch die ganze Sölle. Alle Steine des ungeheuren Baues fallen wieder auf die Herzen der Bauleute zurud; verzweiseltes Ach- und Wehgeschrei durchschallt die Hölle. Nur das riesige Fundament bleibt, und auf diesen traurigen Ruinen kauern die Könige, nieder= gedrückt von der Budyt ihrer Kronen und dem Unglück des König= tums; zwiefach elend siten sie da, gleichwie einst Marius auf den Ruinen von Karthago. Und Nacht ists geworden und still in der Hölle. Aber weithin durch diese schaurige Todesstille schwirren die Seufzer der Rönige.





## XXXII.

Oas Licht geht zur Neige. Unaufhörlich wandern meine Gebanken zurück zu Lili. Dort gewinne ich doch immer etwas, das dem Frieden wenigstens ähnelt.

Wie kämpste sie gegen die Krankheit, so lange ein Kamps noch möglich war, wie geduldig und stark zeigte sie sich, um uns zu beruhigen und zu trösten.

Aber zuletzt hatte sie keine Ruhe mehr. Wir dachten daran uns eiligst wieder nach Europa einzuschiffen. Sie aber bat nach Bethlehem zurücksehren zu dürsen, und wir konnten ihr diese Bitte nicht abschlagen. Mit wie großer Sorgsalt und Vorsicht wir nun auch diese Reise bewerkstelligten, beunruhigten uns doch deren mögliche Folgen. Lili jedoch versicherte, sie besände sich besser und bedürse einzig der Ruhe.

Einen großen Teil des Tages verbrachte sie im Schatten eines Sonnensegels oben auf einer kleinen Terrasse an der Klostermauer. Dort saß ich bei ihr — ich wich sast nie mehr von ihrer Seite —, ich darf sagen bis zum Tode betrübt. Hier wars, wo sie, zum Zeichen ihrer Rüstigkeit und Frische, mir ihre letzte Geschichte erzählte. Ia, es sollte ihre letzte sein. Nicht die Anstrengung, — ras glückliche Lächeln, die sanste, süße Melodie ihrer Stimme zeugten dagegen — nein, es war der Tod selbst, der ihr zu stark war.

<sup>· &</sup>quot;Der Morgen dämmerte. In dem nächtlichen Nebel, der in Briefe aus ber Holle.

den Klüsten zwischen dem Ölberg und der Stadt Jerusalem ruhte, regte sich neues Leben. Den Berg herab schritt der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, mit dem Beinamen: der Gerechte. Er hatte die Nacht auf dem Berge nach dem Beispiele seines Meisters in Andacht und Gebet zugebracht. Mehr denn alle anderen Stätten war ihm diesenige teuer, wo der Herr seinen letzten harten Kampf im Gebet ausgekämpst hatte.

"Die Nacht war zu Ende, und er ging nun heim. Als er aus dem Olivenhain trat, weilte er einen Augenblick auf dem frei über das Thal schauenden Abhang. Die Sonne war im Begriff aufzugehen; langsam hoben sich die Nebel und zerstreuten sich vor dem Morgenwind. Nicht weit davon lag der Garten Gethsemaneh; unten in der Klust schlängelte sich der Kidron. Jenseits erhob sich Jerusalem mit seinen mächtigen, aber versallenen Mauern; hoch über ihr thronte der Tempel in strahlender Herrlichseit, der Tempel, der bald zerstört werden sollte.

"Doch Jakobus hoffte, daß ihm der traurige Anblick der Zersstörung erspart werde. Denn er liebte seine Stadt und sein Bolk. Ein dunkles glückliches Gefühl sagte ihm, daß er vorher ausgestritten und die Krone gewonnen habe. Ja, das war ein glückliches Gefühl, denn mehr als seine Stad und sein Bolk liebte er den Herrn, und ewig bei dem Heiland zu tsein, dünkte ihn die Fülle der Seligkeit.

"Er wollte weiter gehen, da kan ihm ein Weib entgegen, jung und schön, aber ein beredtes Bild tiesen Kummers. Sie zählte erst siedzehn Jahre. Heiße Thränen rannen ihr über die Wangen, und in tiesstem Schmerz rang sie die Hände. Sie siel dem Apostel zu Fissen und slehte ihn an, er möge sich ihrer erbarmen. Ihr Mann habe vor kurzem ein heftiges Fieber überstanden, aber wie ein Schatten schwinde er jest dahin. Kein Arzt wisse Kat, und arm wären sie beide. Er würde sterben, ach, sterben, und sie liebten sich so herzinniglich.

"Der Upostel antwortete nicht, sondern betrachtete sie mit einem Blick, der ihr Innerstes durchdrang; er schien in ihrer Seele wie in einem Buch zu lesen. Er kannte sie. Zu wiederholten

Malen war sie zugegen gewesen, wenn er das Evangelium der Gnade verkündigte. Aber noch hatte der Glaube in ihrem Herzen nicht Wurzel schlagen können. Sie hatte noch ein zu großes Berstrauen zur Welt; sie liebte sich selbst noch allzusehr. Es schien ihr zu schwer, in einem so blühenden Alter die Welt und noch schwerer sich selbst aufzugeben. Lange schwieg der Greis, während er das arme junge Weib betrachtete. Sie sühlte sich so wundersam zu Wute unter diesem Blick, ja sie bebte darunter. Denn troßaller Milde lag doch in seinem Auge ein Ernst und eine heilige Macht, die nur Gott verleihen kann. Endlich brach der Apostel das Schweigen:

"Weib, liebst Du ihn denn so fehr?"

"Ja, Bater, ich liebe ihn", antwortete das Weib mit bebender Stimme.

"Eben so, wie Dich selbst?" fragte Jacobus weiter.

"O mehr, weit mehr!" rief sie und Schluchzen erstickte ihre Stimme.

"Wohlan, meine Tochter, es giels ein Mittel, wodurch Du Deinem Shemann das Leben erhalten kannst. Es ist ein mühseliges Mittel, aber denke daran, daß es das einzige ist! Geh umher in der Stadt, von Haus zu Haus, und bettle um milde Gaben sür ihn!"

"Ach, Bater, Geld, sürchte ich, kann ihm nicht mehr frommen". "Nicht um ein Scherslein Geld sollst Du bitten, sondern um ein Scherslein Zeit. Alle die Lebenstage, auf welche gute Menschen barmherzigen Sinnes freiwillig verzichten, sollen durch Gottes Gnade Deinem Manne zu gute kommen".

"Das Weib dachte, es giebt viele gute Menschen und im allgemeinen achten die Menschen ihre Lebenstage weit geringer als Geld. Am Mammon halten sie sest, aber die Zeit vergeuden sie auf jede nur denkbare Weise. Sie dankte dem Greis und ging getröstet von dannen.

"Und nun wanderte sie mit demütigen, innigen Bitten in Jerusalem umher, indem sie von ihrem sterbenden Mann erzählte,

und von dem Diener Gottes, der sie an die Barmherzigkeit frommer Menschen verwiesen. "D, habt Erbarmen, — so schlöß sie — laßt mich nicht vergebens slehen, und wären es auch nur einige wenige Tage. Gott wirds Euch lohnen!"

"Aber ihr widersuhr kein Glück. Einige spotteten ihrer und meinten, sie habe wohl den Berstand verloren; andere jagten sie ohne weiteres mit harten Scheltworten zur Thür hinaus; wieder andere hielten es für einen hübschen Scherz, wagten aber doch nicht, auf diesen Scherz einzugehen. Doch an einigen Stellen fand sie wirklich gläubiges Gehör; doch war niemand da, der auch nur einen einzigen Tag eindüßen wollte. Die meisten entschuldigten sich damit, sie wären selbst schwächlich und es sei ihnen kaum eine längere Lebensdauer mehr vergönnt; oder sie hatten noch so viel auf Erden auszurichten, eine große Familie zu versorgen und so weiter. Jeder Tag war diesen Menschen kostbar. Und merkwürdig genug, gerade diesenigen, welche am eisrigsten sich bemühten, die Zeit tot zu schlagen, schienen am meisten mit der Zeit zu geizen. An einigen Stellen mußte sie die bittersten, grausamsten Kränkungen erleiden"....

Bis hierher kam Lili, und nicht weiter. Einer jener fürchterlichen Anfälle, an die ich noch jetzt nicht ohne Grauen denken kann,
zerriß plöglich den Faden ihrer Erzählung, und löste auch den Faden
ihres Lebens. Bon diesem Anfall erholte sie sich nicht wieder, ihre Kräfte waren dahin. Uns wenigstens konnte sie nicht täuschen.
Das Leben in ihr war nur noch wie eine Lampe, die dann und
wann unstät und ängstlich aufslackert, ehe sie jäh erlischt. —

Jahre auf Jahre verrannen — fünfzehn Winter waren über mein Haupt gegangen. Ich war nicht mehr jung. In dieser Zeit siel mir Lilis abgebrochene Erzählung oft wieder ein; in einer Stunde wehmütiger Erinnerung hatte ich sie sogar einem Freunde mitgeteilt, und dieser hatte das Fehlen des Schlusses lebhaft beklagt.

Fünfzehn Jahre also! Und diese fünfzehn Jahre hatte ich gar übel angewandt, auf eine Lilis Angedenken ganz unwürdige Weise.

Da gerieth mir eines Tages ein altes Heft einer bekannten Zeitschrift in die Hände. Mit freudigem Schreck entdeckte ich über einer Erzählung die Überschrift: "Die Bettlerin in Jerusalem. Eine Legende".

Ia, meine Ahnung hatte nich nicht getäuscht, es war wirklich die Fortsetzung von Lilis Geschichte. Allerdings nicht gerade so, wie Lili sie erzählt hätte, der Grundgedanke indes bewegte sich ganz im Geiste Lilis, es ließ sich überhaupt gar kein anderer Schluß denken.

hier folgt also die Fortsetzung:

"Weiter klopste sie bei einem reichen Wechsler und Kaufmann an. Nachdem der Alte ihr Anliegen vernommen, besann er sich eine Weile. Er betrachtete die Sache nämlich als eine Spekulation. Vielleicht hatte der Sterbende Geld, viel Geld, und würde für etwas, das bei Licht besehen, nicht einen Denar wert war, große Summen bezahlen. Er fragte, welchen Preis ihr Mann zahlen wollte sür einen Tag, einen Monat, ein Jahr? Ach, ihre Hoffnung hatte sie betrogen! Ihr kranker Mann besaß ja kein Geld.

"Als sie fürbaß ging, begegnete sie einem römischen Centurio. Es war gewiß wenig Aussicht vorhanden, daß der Heide sür sie, die Iidin, ein Herz haben sollte. Aber er sah so gutmütig aus, verssuchen konnte sie es ja einmal.

"Der Centurio verstand sie besser, als sie erwartete; denn was der Glaube nicht that, bewirkte bei ihm der Aberglaube.

"Mein armes Kind", antwortete er, indem er sich verlegen in seinem rauhen Bart kratte, "mein Leben ist so unsicher, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich überhaupt eines habe. Schon morgen kann es mit mir aus sein. Du siehst wohl ein, daß es sehr leichtsinnig von mir wäre, über etwas zu versügen, was ich gar nicht habe. Das mögen die Götter verhüten! Es verstößt auch geradezu gegen die Kriegsartifel. Mein Leben, wie es ist, gc-hört allein dem Kaiser. Beim Herkules, es thut mir leid um Dich! Sag, armes Kind, willst Du Geld haben?"

"Nein, Geld wollte sie nicht haben. Also trennten sie sich, und der Centurio ging mit schweren klirrenden Schritten seines Weges.

"Darauf ging sie zu einem großen Handwerker. Sie traf ihn in der Werkstatt, wo mehr als hundert Hände sich in emsiger Geschäftigkeit rührten. Der Handwerker war einer von den zehn Außstätigen, über die sich einst der Herr erbarnt hatte und von denen nur ein einziger zurückgekehrt war, um seinem Netter zu danken. Aber er war nicht dieser Eine. Zufälligerweise rief nun das Weiß ihn mit denselben Worten an, mit denen er einst in seinem Elend Gottes Sohn angerusen hatte: "Herr, erdarme Dich meiner!" Aber er erbarmte sich nicht. Er wies auf das geschäftige Leben in der Werkstatt hin und antwortete: "Weih, sieh, wie die Arbeit sliegt! Und doch kann ich nicht allen Ansorderungen genügen. Wirst Du nun noch glauben, daß ich etwas, und sei es auch noch so wenig, von der mir so knapp zugemessenen Lebenszeit entbehren kann? Du mußt Dich wo anders hinwenden".

"Aber das Weib fuhr fort: "Herr, um Rabbi Ben-Mirzams willen, der sich einst Deiner erbarmte, erbarme nun auch Du Dich meiner".

"Der Mann stutte und wurde erst rot, dann bleich; es dauerte eine Beile, bevor er entgegnete:

"Bahrlich, ein unbilliges Verlangen, Weib. Du weißt, daß mein Leben um so viel kürzer ist als das anderer, ich begann erst zu leben, als der Aussatz von mir wich, in weit vorgeschrittenem Alter. Und dennoch verlangst Du, daß ich die Zahl meiner Tage Deinet-wegen verkürzen soll! Entserne Dich, Du stehst den Leuten im Wege! Ich habe Dir schon mehr Zeit geopsert, als ich verantworten kann".

"Als sie wieder auf die Straße kam, befand sie sich unweit des Tempels. So sehr auch das Weib von ihrem Kummer erfüllt war, vergaß sie doch nicht im Vorübergehen ihr Scherslein in den Gotteskasten zu wersen. Bald begegnete sie einem Priester, der nach beendetem Tempeldienst seiner Wohnung zuschritt.

"Du Gott Abrahams!" rief der Priester aus, indem er seinen Tasar, dessen Saum das Weib küssen wollte, sester an sich zog. "Du Gott Abrahams!" wiederholte er mit emporgehobenen Händen, als er sie angehört hatte, "hörst Du dieses Weib? Warum hat sie gerade mich zu ihrem Opfer auserkoren? Warum will sie gerade über mich Armen ihren Unflat ausgießen? Entweder muß sie verrückt sein oder sie ist eine Zauberin".

"Herr, ich bin nicht verrückt", wandte das Weib demiltig ein. "Ja, dann bift Du eine Zauberin!" schrie der Priester, indem er sie verächtlich ansah. "Hüte Dich, daß Du nicht dem Gericht anheim fällst und gesteinigt wirst!"

"Darauf suchte sie einen vornehmen Sprer auf, von sürstlichem Blut, der nach Jerusalem gekommen, das Leben zu genießen. Und er hatte es genossen, in mehr als vollen Zügen. Nur die Hefe war noch im Becher der Lust. Abgestumpst wußte er nicht mehr, wie er die Zeit vergeuden sollte.

"Ohne weitere Schwierigkeit wurde fie vor ihn gelaffen. Über einen Hof, der einem kleinen Paradies glich, wo herrliche Marmor= statuen aus dem dunkeln Gebüsch hervorleuchteten, wo Quellen riefelten und Bögel fangen und die lieblichsten Blumen der Welt sich vereinigten, um die Luft mit ihren Wohlgerüchen zu tränken, - burch hohe Sale, die von thrischem Burpur, römischem Mosait, Marmor, Gold und Elsenbein strahlten, wo bei jeder Thür ein kostbar gekleideter Diener stand, — gelangte sie endlich in das Gemach, in welchem der Herr des Hauses nach eben genommenem Bad ausgestreckt ruhte. Schläfrig mit halb geschlossenen Augen lag er auf einem Ruhebette. Ihm zu häupten faß eine abpsfinische Sklavin, dunkel wie die Nacht, und fächelte ihm mit einem Fächer von Pfauenfedern Kühlung zu; zu seinen Füßen kauerte eine griechische Sklavin, hell und licht wie der Tag, und strich ihm mit sanfter Sand unter den Fußsohlen. Beide waren schön, jede in ihrer Weise: doch daran dachte das arme Weib nicht. Noch weniger dachte sie daran, daß sie selbst, mitten zwischen Schwarz und Weiß, mit ihrer flaren bräunlichen Haut die Schönheiten der Nacht und des Tages in sich vereinigte, und daß sie diese Frauen überstrahlte wie die Sonne die Sterne erbleichen läßt.

"Beib", antwortete der junge Mann mit klangloser Stimme, "es ist wahr, ich lege dem Leben gerade keinen sonderlichen Wert bei;

es ist im Grunde ein elendes Dasein, welches ich sühre. Aber warum ich Dir mit dem, wovon ich selbst genug oder mehr als genug habe, ein Geschent machen soll, das sehe ich wirklich nicht ein. Ich erhebe keinen Auspruch darauf, sür edelmütig zu gelten. Sieh, die eine Hand nuß immer hübsch die andere waschen können; sür nichts giebts nichts, und was kannst Du mir wohl bieten? Geh zu Deinesgleichen, Weib! Laß mich bleiben, was ich bin: ein Fremder sür Dich!

"Mit heißen Thränen verließ das junge Weib das Haus des Sprers.

"Aber sie kämpste sür eine heilige Sache und durste sie nicht ausgeben. So trat sie denn in Gottes Namen bei einem reichen Mann ein, der jeden Tag in Herrlickeit und Freuden lebte und andere mit sich leben ließ. Genießen hieß bei ihm seben; außerhalb des Genusses existierte nichts, gar nichts für ihn. Einst hatte er ein besseres Dasein gekannt. Bon Iugend auf hatte er die Gebote geshalten und nach dem ewigen Leben getrachtet. Er war nämlich jener junge Mann, der einst zum Herrn kam und sagte: "Bon Iugend auf habe ich die Gebote gehalten. Guter Meister, was sehlt mir noch?" Und der Herr hatte geantwortet: "Willst Du vollkommen sein, so gehe hin, verkause, was Du hast und gied es den Armen, so wirst Du einen Schat in Himmel haben; dann komm und solge mir nach". Aber als der Iingling dies Wort hörte, ging er betrübt von dannen, denn er besaß viese Güter.

"Bon diesem Augenblicke an gab er den Gedanken an das ewige Leben ganz auf. Er trat zu den Sadduzäern über, welche die Auferstehung leugneten, und ward einer ihrer eifrigsten Schüler. Das arme Weib konnte es also nicht leicht unglücklicher treffen. Der reiche Mann lachte sie aus und sprach:

"Du Thörin! Ich habe nur dies eine Leben, und Du verlangst, ich soll davon verteilen an Krethi und Plethi? Wisse, daß jeder Tag meines Lebens mir kostbar und nicht mit Gold aufzuwiegen ist! Nein, Du bist in die unrechte Straße gerathen, mein Kind: biege dort um die Ecke und sprich mit den Pharistern!"

"Noch zwei Tage lang ging das junge Weib so von Haus zu Haus. Nur dann und wann lief sie heim, Aum nach ihrem kranken Mann zu sehen, den arme Nachbarn abwechselnd pslegten. Aber ihre angstvollen Bitten hatten ihr nichts eingebracht, nichts außer harten, fränkenden Worten und dem, was noch schlimmer war.

"Endlich am Abend des zweiten Tages gab sie ihr Vorhaben verzweiselnd auf. Ausgelöst von Middigkeit und Schmerz sank sie am Damaskusthor zu Boden. Da lag die Arme und brütete über ihr Elend. Aber plötzlich versiegten ihre Thränen, wie ein Sonnensstrahl suhr ein Lächeln über ihre leidenden Züge. Als ob sie nichts von Middigkeit wüßte, erhebt sie sich und eilt weiter, um den Apostel auszusuchen.

"Mun, meine Tochter, was hast Du ausgerichtet?" fragte der Greis mit innigem Mitleiden.

"O, mein Vater, die Menschen haben keine Barmherzigkeit. Die Welt ist bose und denkt in ihrem sündigen Begehr blos an sich selbst".

"Du redest wahr, mein Kind! Barmherzigkeit ist bei Gott allein".

"Ia, mein Bater, und zu ihr will ich mich flüchten. Keiner, auch keiner will mir auch nur einen einzigen Tag schenken, und es gehören viele Tage zu einem Leben, es sind viele Tage vonnöten, mir meinen Mann zu bewahren. Ich war der Berzweislung nahe. Aber da siel mir plötzlich ein, daß ich ja selbst ein Leben hätte, nach meiner Iugend zu rechnen sogar ein langes Leben. O, Du Mann Gottes, kann ich nicht von meiner Fülle auf einmal geben, was die vielen, ein jeglicher mit seinem Scherslein, mir nicht gewähren wollten? Mein Ehegemahl ist mir mein halbes Leben. So laß ihm denn mein halbes Leben zukommen! Alsdann können wir mitzeinander leben und sterben. Oder laß ihn, wenn es nötig ist, nur daß ganze nehmen! Ich sterbe gern, wenn Er nur leben dars!"

"So sprach sie, während ihr die Thränen sanst über die Wangen rannen. Aber der Apostel legte segnend seine Hand auf ihr Haupt und redete mit bewegter Stimme: "Meine Tochter, sei getrost! Du hast Gnade vor Gott gesunden. Gehe heim! Dein Mann wird leben, und Du sollst mit ihm leben!"

Das ist die Erzählung. Erwarte nicht, daß ich Dir ausmale, welchen Eindruck sie auf mich machte! Es sei genug, wenn ich Dir sage, daß es mir war, als ob Lili aus jener andern Welt zu mir spräche, und daß ich mein Haupt in meine Hände sinken ließ und bitterlich weinte, nicht so sehr über sie, als über mich selbst.

Eines stand klar vor mir, und dieser Gedanke richtete mich wieder auf: Wenn diese Wahl mir gestellt worden wäre, würde auch ich mit Freuden mein Leben mit Lili geteilt haben, ja, ich glaube es bestimmt, ich würde unbedingt mein ganzes Leben sür sie dahin gegeben haben. So hatte ich sie geliebt. Was jedoch war mir jetzt die Geschichte wert? Aur einige Thränen, die niemand sehen durste, — nur einige Thränen! —

Bei dem letzten, schnell schwindenden Lichtschimmer schließe ich diesen Brief. Mir graut, mir grant. Ein großer Teil des Entssetzens, das diese Finsternis in sich schließt, entspringt dem Gedanken an den jüngsten Tag. Wann wird er kommen? Wer weiß es? Wer er wird, er wird einst kommen!

Berloren! — das ist ein schreckliches Wort. Ein wahrer Abgrund von Entsehen, Dual und Elend öffnet sich darin. Bin ich denn wirklich verloren, auf ewig verloren? Nein, noch nicht; das sagt mir eine innere Stimme. Aber nun andererseits, giebt es denn eine Möglichkeit, gerettet zu werden? Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Sowohl Ja als Nein ist zu viel. Bis-weilen scheint mir eine Möglichkeit vorhanden. Doch das ist nur ein leuchtender Blitz; ich kann ihn nicht sesthalten, so sehr ich mich auch anstrenge. Bisweilen, wenn ich am allerhärtesten gestritten und gelitten habe, senkt sich ein wunderbarer Frieden in meine Seele, ein wunderbarer Trost. Kaum aber bin ich mich dessen bewußt geworden, ist er schon wieder verschwunden.

Hier in der Hölle kann allerdings keine Umkehr stattfinden. Was wir indessen leiden und dulden, in der Erinnerung und in Wirklichkeit, sollte das nicht vielleicht die Seele läuternd zur Umkehr bereiten können, so daß sie in demselben Augenblick, wo sie von hier befreit wird, um vor dem großen Gericht zu erscheinen, hin zum Erlöser slieht und Gnade und Frieden sindet? Und sollte es auch tausend Jahre währen, ja zehntausend, o wie namenlos würde doch diese Hossmung sein! Zehntausend Jahre in der Pein würde ein Spottpreis sein für eine solche Rettung im letzten Augenblick, am äußersten Rand des ewigen Berderbens!

Lili, ich weiß es ja, daß sie mich liebt, und zwar mit der hehren Liebe des Erlösers. Und ist es mit der wunderbar geheimnisvollen Macht, welche die Liebe hat, mehr als eine Fabel, so giebt
es doch wenigstens noch ein Band zwischen mir und dem Leben.
Und ich kenne Lili, dieses Band wird nie in alle Ewigkeit zerreißen.
Aber ein Band, das nicht zerreißen kann und das nicht einst Verseinigung bedingt, wäre ein Unding im Dasein.

Und kann Lili ohne mich selig werden? Das ist eine andere Frage. Kann sie selig werden, wenn ich verloren gehe? Kann Gott ihr versagen, was ihr auf Erden einst am teuersten war, was ihr nächst ihm noch jetzt am teuersten ist? Ich mags nicht glauben. Also doch noch eine Hossung und diese Hossung knüpft sich an sie. Nicht, weil sie die Macht hat, mich zu erretten, sondern weil sie berusen war, mich zu den Füßen des Erlösers zu geleiten. Bieleleicht wird es ihr einst vergönnt sein, das Kreuz über mich zu schlagen, gleichwie ich im Tode das Kreuz über sie schlug. Sagte sie nicht in ihren setzen Stunden, wir werden uns wiedersehen? Und in dieser Zuversicht entschließ sie selig. Kann es möglich sein, daß Gott ihr einen seligen Tod verließen, begründet auf eine Unswahrheit, auf einen schmählichen Irrtum? Nein, das ist unmöglich. Also — der Schluß liegt nahe; aber ich darf, — ich darf ihn nicht zießen!

Und doch! es geht durch die gesamte Hölle eine Ahnung von der Möglichkeit einer Erlösung und Nettung, ehe denn das letzte Wort gesprochen und alles vorbei ist. Hier taucht wieder Hoffnung auf, und, obwohl schwach und dunkel, ist sie doch groß. Könnte

Gott dulden, daß eine solche Hoffnung durch unzählige Millionen elender Seelen leuchtete, wosern sie nur thörichte Einbildung wäre? Nein, das ist unmöglich. — Gerecht ist Gott der Herr. Wir leiden nur, was wir verdient haben. Aber ebenso gewiß weiß ich, daß Gott barmherzig und von großer Gnade und Güte ist. Hier kann keine Täuschung walten! — Und doch, könnte die Täuschung nicht mit zur Strase gehören, könnte sie nicht, wie alles übrige, eine natürliche Folge unseres Lebens auf Erden sein? — O, ich Elender! Wo ist die Hoffnung geblieben, die eben noch in meiner Seele wie Morgenrot leuchtete? — Wehe, es ist wieder eitel, eitel Finsternis! — —

Nun bricht es vor mir! — Nein, laß Dich nur nicht beunruhigen, — das ist nichts als leeres Geschwätz; es bricht nicht!

Hier in der Hölle giebt es nichts, nichts, das brechen kann. Du denkst natürlich gleich an das Herz. Aber in der Hölle kann das Herz jedwedes Maß von Elend, Not und Qual ertragen.

Nein, wir sind nicht so glücklich, daß hier etwas brechen könnte! Ich sage: etwas, und meine damit, wenn auch nicht gerade das Herz, so doch etwas anderes, gleichviel was. Ich bilde mir wenigstens ein, daß wir uns sehr gut dabei stehen würden; schlimmer kann es jedenfalls nicht werden. Aber in der Hölle hält alles verzweiselt gut zusammen; alles ist Grund und Folge, Ursache und Wirkung. Sollte man sich jemals in die Notwendigkeit versetzt siehlen, die Hölle mit einem neuen Namen auszustatten, so könnte man sie passend die Welt der Konsequenzen nennen.

— Du begreisst wohl, daß man ctwas, wie Obenstehendes, nur mit zusammengebissenen Zähnen in rasendem Schmerz zu schreiben vermag. Dir würde grauen, wenn Du mich sähest, — mich, den Du doch vielleicht noch Deinen guten, alten Freund nennst. Ich sage: Gott behüte Dich davor! — Doch ich erkenne, ich muß mich zussammen nehmen. Nicht um Dir die Ohren voll zu jammern, nahm ich die Feder zu Hand, sondern um meinen Brief zu schließen. Bielsleicht wird es lange, sehr lange dauern, ehe Du wieder etwas von mir hörst. Allerdings bist Du mein Freund; aber Du kannst es

mir nicht übel deuten, daß, wenn ich einmal alles aufgebe, ich dann auch Dich aufgebe.

Leb wohl, mein Freund! Auf — nein, nein, davor bewahre Dich der barmherzige Gott! — —

Obige Zeilen schrieb ich bei dem letzten Schimmer des schwindenden Lichts. D, wie graute mir vor der langen, langen Nacht! Jede neue Todesnacht erfüllt uns mit stets größerem Ent= setzen. Wenn die Finsternis anbricht, ist die Hölle wie rasiert. Die vielen Tausende verschiedener Dinge, womit die mußige Einbildungs= fraft sie nach Art ber Welt ausgestattet hat: Städte, Schlösser, Villen, Promenaden, Theater, Kirchen, Klubs, Aneipen, überhaupt alles, was zum Komfort des Lebens auf Erden gehört, — das alles ist nicht mehr. Jeder Schein von Bewohnbarkeit ist verschwunden. Die Sölle gleicht einem ungeheuren stockfinsteren Keller, dessen Bewohner, viele oder wenige, Mann oder Beib, Vornehme oder Gering — man weiß nicht, was — nach besten Kräften sich zurecht finden und zusammenkriechen mussen. So lange die Lichtdämmerung herrscht, kann man sich kraft seiner Einbildung ganz nach Belieben einrichten. Man braucht sich nichts, was es auch sein mag, zu versagen. Freilich ist alles, was man durch dieses System gewinnt, schrecklich mager; es ist alles nur gleichsam der Schatten von den Dingen. Aber dies Spiel beschäftigt uns doch, wenn auch auf peinliche Weise, und hält in gewissem Sinne unsere Lebensgeister aufrecht. In der langen Nacht aber kann ich mir durchaus nichts vorgauteln. Nackt, arm, elend, ohne heimat= lichen Berd und ohne Zufluchtsftätte, das heißt ganz der fürchterlichen Wirklichkeit preisgegeben, site ich da und krieche frostschüttelnd zusammen in der Finsternis, wo und mit wem, das weiß ich nicht. es interessiert mich auch nicht. Ich weiß und fühle nur das eine. daß ich in der Hölle und unter den Verlorenen bin.

Und dann strömen alle bösen Gedanken auf mein Herz zu und belagern es ringsumher, wie einst die barbarischen Römer das unglückliche Jerusalem. Und auch diese Belagerung schließt mit einer unbarmherzigen Zerstörung, einem Herzeleid und einem Elend, bessgleichen die Welt noch nie erfahren hat.

Da saß ich also wieder die endlose, sürchterliche Nacht hindurch, zähneklappernd und doch im Innern glühend. In der Welt spricht man oft, und zwar mit vollem Recht, von der Schwere und Härte eines Kampses. Ach, selbst der schwerste Kamps ist Glückseligkeit gegen diesen meinen Zustand! Denn in der Hölle kann von einem eigentlichen Kampse gar keine Rede mehr sein. Wohl von Raserei und geistigem Selbstmord, aber nicht von Kamps. Man ist ein Opser, ein elendes, von Himmel und Erde aufgegebenes Opser. Ieder kleine Teusel hat die Macht, seine Klauen in und zu schlagen und zu reißen und zu zerren — das beste, was er gelernt hat. Bersteh mich recht, ich spreche figürlich. Außer unseren eigenen bösen Gedanken, Lüsten und Leidenschasten giebt es in der Hölle Bein keine Teuselchen. Nur einen Großteusel giebt es; doch, Gott sei gelobt! noch hat er keine Macht über unsere Seelen.

In dieser Nacht hielt er seine übliche Musterung. Nicht immer benutzt er die Nacht dazu, aber er zieht gewöhnlich diese Zeit vor. Plötzlich kommt er angebraust, und dann erstarrt die ganze Hölle. In namenloser Furcht und Angst schmelzen die Millionen elender Seelen in einen Klumpen zusammen. Denn sie sühlen, daß einer unter ihnen ist, der kein Erbarmen kennt und der sich selbst verzehrt, bis er einst sie lebendig verzehren dars. Er ist unter ihnen, aber wo? kann niemand bestimmen. Und gerade darin liegt das Grausige. Es knistert durch die Finsternis; lange Fenersäden durchzucken blitzartig die Dunkelheit. Das ist sein Weg, da fährt er hin, aber wo ist er, wo? Sein glühender Blick ist vielleicht gerade jetzt auf den Elenden geheftet, der diese Frage wagt und dabei vor Grauen zu vergeben droht.

D, laß mich schweigen, ober wenigstens schnell über diese Gräuel hinweg eilen! Es sei genug, wenn ich Dir sage, daß ich in dieser Nacht wohl zwanzigmal mich in den Klauen des Bösen zu fühlen glaubte, daß er in unzähligen Beränderungen sein Spiel mit mir trieb. Ein Beispiel will ich mir abpressen. Eine Zeitlang hatte

ich deutlich das Gefühl, als ob mein Inneres eine unermeßliche Wassertiese wäre; als Fische darin schwammen meine Sünden. Und der Teusel saß verznügt am User und angelte. Grinsend steckte er bald die eine, bald die andere Lust oder Leidenschaft als Köder auf den Haken und warf die Angelschmur aus in die Tiese meines Herzens. Und der Fischer hatte Glück; hohnlachend zog er einen Fisch nach dem andern heraus. Plößlich tauchte der Kork an der Schnur ties unter, das mußte ein guter Fang sein. Triumphierend riß er die Angel aus dem Wasser — Gott des Erbarmens, mein Herz, mein eigenes Herz hing zuckend daran. — — D, das war scheußlich! Berlange nicht mehr von mir!

Freilich wars nur Einbildung, oder höchstens ein Spiel, das der Böse mit mir trieb. Aber gleichviel! Etwas Wirklicheres als den Tod kann es doch nicht geben; und in diesen Einbildungen, in diesem Spiel litt ich den Tod wohl hundertmal.

Endlich, — wie lange es dauerte, davon habe ich keine Ahnung — endlich war die Hölle wieder ihrem eigenen natürlichen Elend überlassen. Wie nach langem, grauenvollem Alpdrücken atmete sie wieder auf.

Mir war es ordentlich eine Linderung, als ich mich wieder in der Gewalt der kleinen Teufelchen fühlte. Das hatte, ich möchte beinahe sagen einen Anstrich von Bertraulichkeit und Gemütlichkeit. Wie im übrigen unsere Schicksale auch sein mögen, es ist und bleibt doch immer etwas Großes, behaupten zu können: Ich bin mein eigner Herr, ich stehe auf eigenem Grund und Boden. Mein ganzes Leben rollte sich vor mir auf. Aus dem Dunkel der Bergangenheit tauchte ein Schmerz nach dem andern auf und hakte sich sest in meinem Herzen. Zuseht war es nur noch eine einzige große Wunde.

Leben rollte sich vor mir auf. Aus dem Duntel der Vergangenheit tauchte ein Schmerz nach dem andern auf und hakte sich sest in meinem Herzen. Zusetzt war es nur noch eine einzige große Wunde.

Aber mit den Schmerzen vereinigte sich eine Sehnsucht so ties, so brennend, wie ich sie nie vorher gefühlt hatte. Nicht nach der Welt sehnte ich mich; die Welt mit all ihrer Lust war sür nich nur ein totes Ding. Nein, nach einer sebendigen Seele schmachtete ich, nach einer Seele, deren Liebe ich auf Erden besessen hatte. Liss, meine Tante, mein Vater — von ihnen schied mich alse Ewizseit; ein

gähnender, unüberschreitbarer Abgrund war zwischen ihnen und nit besestigt. Aber meine Mutter war noch da, meine teure Mutter; zwischen ihr und mir stand nur der Tod, und hehre Wahrheit liegt in dem Wort, daß die Liebe stärker ist denn der Tod. Und meine Mutter gehörte mir durch die Bande der Natur von allen zumeist. Sie mußte doch die beste sein. Was kann unterm Sternenzelt wohl der Mutterliebe gleichen? — Schmachtend wandte ich mich mit der ganzen heißen Sehnsucht meines Herzens meiner Mutter zu.

Doch auch hier machte sich der Schmerz geltend, er stand in genauem Verhältnis zu der Sehnsucht. Wie schlecht hatte ich ihre Liebe besohnt! Ich war alles sür sie gewesen, sie aber in Wirklichkeit nur wenig sür mich. Mit Verkennung sohnte ich ihr sast. Nicht selten hatte sich der nicdrige Gedanke in mein Herz geschlichen, sie seigentlich eine kalte, selbstsüchtige Natur, welcher Form und Anstand mehr gälten, als der innere Kern; ja, selbst das Leben im Christenstum sei ihr reine Forms und Anstandssache, und sie denke im Glauben und in der Liebe weniger daran, sich selbst und die Welt zu opsern als vielmehr sich selbst und der Welt Opser auf Opser zu bringen.

- Welcher Wahnwit von Undankbarkeit! Wie bitter bereute ich sie jetzt, welch harte Borwürse machte ich mir selbst! O gewiß, gewiß, sie war die beste, frömmste, zärtlichste aller Mütter gewesen, und ein Bollsommenheitsspiegel sur alle Frauen!
- In der schmerzvollen Erregung dieser Augenblicke siihste im mich so sant und schwach wie nie vorher. "Mutter, Mutter!" seufzte das Herz in mir wie ein kleines Kind. Ja, spotte über mich, wenn Du es über Dich vermagst mein Herz jammerte wie ein neugeborenes Kindlein, das nach der Mutterbrust verlangt.

Zum erstenmal fühlte ich den lebhaften Trieb in mir, als eine friedlose Seele zur Erde zurück zu tehren. Eine unsichtbare, aber gewaltige Macht zog mich sort, stärker und stärker. Die Gespeinsternatur, die bis dahin in mir geschlummert hatte, begann sich zu recken und zu strecken, während ich in meiner Sehnsuchtspein nur eines dachte und sühlte: Mutter, Mutter!

— Endlich dänimerte es. Das erste, worauf mein Blick siel, war eine breite, zusammengekrochene Gestalt, die in einiger Entsernung abgewandt von mir hockte. Eine wunderlich ängstliche Ahnung überfiel mich beim Anblick derselben. Weine Brust wogte wie ein sturmgepeitschtes Weer.

Plötslich wandte sich die Gestalt nach mir um. — Gott im Himmel! dieses Antlitz, leichenblaß und widrig entstellt, es gehörte — meiner Mutter!

Entset wich ich zurück und floh von dannen; ich konnte, ich wollte nicht meinen Augen trauen. — — —

Aber, o mein Freund, ob ich es nun glauben will oder nicht, es war, es ist doch meine Mutter!

Meine arme Mutter! — Das war der Herzstoß, das Über= maß, wenn es in der Hölle ein Übermaß giebt.

Was foll ich mehr fagen? Die Sprache der Verzweiflung, Die einzige, die ich sprechen kann, wurde nur gellend in Deinen Dhren verklingen und Dir nicht zu Herzen gehen. Ach, wenn wir doch nur, elend wie wir beide sind, ben einen Trost hatten, daß wir nit einander weinen, einander bedauern und beklagen, daß wir unsern Schmerz und unsere Bein in inniger lebendiger Liebe austauschen könnten! Aber das ist uns nicht vergönnt. Thränen, kennen wir nicht, und Worte des Trostes und der Klage haben wir, wenigstens bis jest, keine finden können. Und das ist begreiflich; selbst mit der Liebe scheint es für immer aus zu fein. Lange, eine ganze Ewigkeit sitzen wir bei einander, wie ein untrenn= bares Paar. Nenne es Gesellschaft, wenn Du willst, aber es ist eine Gesellichaft öber und unfruchtbarer als irgend eine Bufte. Wir haben uns nichts zu sagen; wir scheuen uns, einander anzussehen. Alles ist kalt und tot zwischen uns. Sedes für sich hat genug Glut; aber die Glut scheint für ewig erloschen zu sein, mit der mir einander erwärmen fönnten. — -

Und min lebe wohl, lebe wohl!

#### H. Lindendorf:

### Im Tuch.

Novelle. Geheftet 3 M. —. Elegant gebunden 4 M. —.

#### Mariastern. — Ich hab's gewollt.

Novellen. Geheftet 3 M. 60 Pf. Eleg. geb. 4 M. 60 Pf.

### Gravenhorft.

Novelle. Geheftet 2 M. 40 Pf. Elegant gebunden 3 M.

Bon den vielen glänzenden Besprechungen, welche den Lindendorfs schen Novellen zu teil geworden, sei nur die des berühmten Berfassers der "Trmela", des Herrn Pfarrer Dr. Steinhausen, über "Gravenhorst"

hier mitgeteilt:

"Gewiß kann es nicht wunder nehmen, daß bei der beständig sich mehrenden Nachfrage nach Romanen und Novellen auch die Pflege jeder Art von ergablender Poefie unter uns emfigst betrieben wird, ebenso wenig aber auch, daß mit der Menge folder Hervorbringungen auch die Gefahr einer immer größeren Berflachung und endlichen völligen Bersandung für unsere Romandichtung sich steigert. Gine um so größere Freude ift es, auf eine Novelle wie die oben genannte hinweisen zu konnen, welche gleich von Anfang an den Leser nicht bloß inhaltlich fesselt, sondern ihm wirklich poetischen Genuß bereitet. Wir begegnen ba einer Gestaltungs: kraft, zu welcher in einer großen Menge der jetzt auftauchenden Erzäß-lungen kaum der Bersuch verspürt wird; einer Grundstimmung, welche im empfänglichen Gemute voll wiederklingt und bis ans Ende festgehalten wird; einem warmen und mahren Naturgefühle, welches mit echt fünftlerischem Empfinden die Eigentümlichkeit der Landschaft im Wechsel ihrer Stimmungen, die melancholische markische Luchgegend, zu erfaffen und sider zu zeichnen weiß; einer Bielseitigkeit in den Charakterschilderungen endlich, welche sich zum Ibealismus in der Darstellung edelster Gesinnung erhebt und dicht daneben den derben Realismus des märkischen Dorflebens stellt, ohne bort in Übertreibung, hier in Plattheit zu geraten. Den Inhalt des Buches zu stizzieren enthalten wir und und sagen nur: sein un= sterbliches Thema ist die heiligende und beglückende Macht der reinen Liebe. Wir wünschen dem vorliegenden Werke der Verfasserin die weiteste Aufmerksamkeit: Freundschaft und Gunft wird es fich bann felbsterwerben".

### Unter Christi Kreuz.

Erzählungen

M. Rowel.

Berfaffer bon "Briefe aus ber Bolle".

Mus dem Dänischen.

Geheftet 3 M -. Fein geb. 4 M -. Fein geb. m. Golbich. 4 M 20 %.

### Im Jenseits.

Von Elisabeth Stuart Zhelps.

Aus dem Amerikanischen.

Tein gebunden 3 M -.

### Eine Königsreise.

Ron

#### Friedrich Bodenstedt.

Dritte Auflage.

Geheftet 3 M -. Fein geb. mit Goldschnitt 4 M 50 Pf.

Die

### Kunst gemeinfaßlicher Darstellung.

Von

#### Martin Sammerich.

Aus dem Dänischen von D. A. Michelsen.

Elegant gebunden 3 M -.

#### Juise von Ploennies:

### Joseph und seine Brüder.

Alttestamentliches Gedicht.

160 S. Minatiurformat. Elegant gebunden mit Goldschnitt 1 M 80 R.

#### Ruth.

Alttestamentliches Gebicht.

2. Auflage. 80 S. Miniaturformat. Elegant geb. mit Golbschnitt 2 M.

#### Maria von Bethanien.

Neutestamentliches Gedicht.

168 S. Miniaturformat. Elegant gebunden mit Goldschnitt 1 M 80 %.

### Tilien auf dem Felde.

Sammlung biblischer und religiöser Dichtungen.

Neue Ausgabe. 302 S. Miniaturformat. Eleg. geb. mit Goldschn. 3 .M.

Die Voesten der veremigten Luise von Ploennies sind denen eines Gerok und Sturm ebenburtig! So oft das Vaterunser von deutschen und fremden Dichtern poetisch behandelt worden ift, ist wohl kaum anzunehmen, daß es je tiefer, ergreifender aufgefaßt worden, als in den "Sieben Verlen" der frommen Dichterin.

#### Die sieben Perlen.

ie Berlen sind dir wohlbekannt, Im goldnen Faden eingereiht, Der wunderbar sich dehnt und spannt. Umfasset Zeit und Ewigkeit. Die sieden Bitten, dran das Herz Um Morgen sich und Abend hängt; In die sich Angst und Slück und Schmerz Im gläubigen Gebete drängt, Das "Bater Unser," weit und breit Sesprochen von der Christenheit.

Die Perlen sind des Hauses Schat, Bererbt von Kind auf Kindeskind, Das Herz des Kindes ist der Plat, Wo neu der Schmuck an Wert gewinnt; Denn wenn er trüb geworden war Bon Erdenseufzern heiß umweht, Am Kinderherzen wird er klar Berührt vom kindlichen Gebet, Die Engel schauen selig drein, Da leuchtet er im himmelsschein.

habt auf die sieben Perlen acht, Sie bergen eures hauses Wert; Sie sind die unsichtbare Macht, Der lichte Kreis um euren herd. Die Schlange Zwietracht weicht zurück Bor diesem lichten Friedenskreis, Der in sich schließt der Seelen Glück, Weil er sie weckt zum Gottespreis.

Sabt auf die sieben Perlen acht,
Sie sind das letzte heilge Band,
Damit des Heilands Friedensmacht
Die ganze Christenheit umwand:
Berreißt den goldnen Faden nicht,
In den der herr sie eingereiht,
Den Glauben nicht — wenn er zerbricht,
— Zerbricht der Seelen Seeligkeit.

(Mus "Lilien auf dem Selbe.")

#### Durch

# Kampf zum Frieden.

Erzählung

mit einem Vorworte von

Dr. R. Töber,

evangelischer hofprediger in Dregben.

2 Bande. Geheftet 8 M. Elegant gebunden 9 M 60 %.

".... Das Buch darf als eine erquickliche und innerlich fördernde Lektüre empfohlen werden. Niemand wird es unbefriedigt aus der Hand legen. Es erinnert mehrfach an die "Elisabeth" der seligen Marie Nathusius, und das mag als besonders wirksame Ems pfehlung noch gesagt werden."

(6. cor. Dieffenbach in ber Reuen Breugischen Rreug-Beitung.)

# Kildemunt.

Erzählung

nou

#### Karl Peit.

Geheftet 1 M 50 St. Elegant gebunden 2 M.

"Das trot Martyrium sich ausbreitende Christentum im Kampf mit bem heibentum ber alten Germanen und ber religiös zersahrenen und zersallenden alten Welt bes römischen Reichs ist ber Gegenstand, die Regierung Trajans ist die Zeit, und ber Schwarzwald sowie Lyon ist ber Schauplat ber höchst ansprechend abgefaßten, wie ein kleines Kunstwerk sich barbietenden Geschichte."

### Per lette Wikinger.

Erzählung

von

#### Chomas Lange.

Nach bem Dänischen von D. A. Michelsen.

Geheftet 3 M 60 R. Fein geb. mit Goldschnitt 5 M -.

### Die hellen Rächte.

Erzählung

#### Chomas Lange.

Mus bem Dänischen von D. A. Michelsen.

Geheftet 4 M 50 R. Fein gebunden 5 M -.

Uber "Die hellen Rächte" schreiben die Baufteine:

"Es ist ein seltsames Buch; uns aber hat es so überaus angesprochen, daß wir's an erfter Stelle nennen und gebildeten Lefern als eine muns bersam schöne Lekture empfehlen. Der banische Versasser ist ein Dichter von Gottes Gnaden, ein Naturromantiker, wie man ihn genannt hat. Das Buch schildert die ftille Hoheit und die siegreiche Gewalt der den Menschen von fich selbft befreienben, bas in ihm noch unentwickelte Gute und Lichte aus den finsteren Mächten der Naturgebundenheit erlösenden Liebe. Aber seinen eigentumlichsten Reiz bildet eben der dem Dichter eigene ahnungsvolle Sinn für das Walten ber Natur und ihren geheimnisreichen Zusammenhang mit dem Menschenleben. Das Buch ift baber reicher an Schilderungen, namentlich der nordischen Ratur, als an handlung, wiewohl es beren nicht entbehrt; was wir aber sonst an poetischen Erzählungen als einen Fehler empfinden, ift uns hier, weil wir es eben mit einem Genius zu thun haben, nie ermudender Genuß; wir freuen uns, daß uns Deutschen Michelsen mit seiner meifterhaften Ubersetzgabe - wie wir hören, auf Beranlassung Martensens - diese Dichtung in Brofa zugänglich gemacht hat und empfehlen fie unfern Lefern, soweit fie für solche Naturromantik Sinn besitzen, die ja allerdings nicht jedermanns Ding ist."

# Nene Ingendbibliothek.

#### Berausgegeben bon Rerdinand Schmidt.

Bis jest find folgende Bandchen erichienen:

- I. Karl der Große. Gin Lebensbild von Ferdinand Schmidt.
- II. Kaifer Wilhelm. Gin Lebensbild von Ferdinand Schmidt.
- III. Martin Suther. Gin Lebensbild von Ferdinand Schmidt.
  - IV. Bontfactus. Gin Bild jeines Lebens und Wirfens von Sugo Sturm.
  - V. Burgen Wullenweber von Subeck. Gin Bild aus ber Geschichte ber beutichen Sanja. Bon hermann Jahnte.
  - VI. Beinrich I., der Begrunder des deutschen Konigtums und feine Gemahlin Mathilde. Bon B. Bonnell.
- VII. hans Joachim von Bieten. Gin Lebensbild von Ferdinand Schmidt.
- VIII. Fürft Blücher von Wahlflatt. Gin Lebensbild von Ferd. Schmidt.
  - IX. Andreas hofer und der Eiroler Ereiheitskampf im Jahre 1809. Ein Geschichtsbild aus ber Beit ber beutschen Uneinigfeit. Bon Sugo Sturm.
    - X. Auguft Borfig, der Lokomotivenkönig. Gin Bild feiner Schöpfungen und seines Lebens. Für jung und alt nach der Ratur, mündlichen und ichriftlichen Mitteilungen bargeftellt. Bon Bermann Jahnte.

Rebes Bandden ift mit bem Bilde bes betr. Selben gefdmudt und foftet clegant fartoniert nur 1 Mark.

Ter gefeierte Name des herausgebers, des "ersten lebenden Jugendichtiftsellers", ist an sich schon die beste Empfehiung für diese Lebensbilder. Der zwed derselben, die hetbengestalten des deutschen Volkes der Jugend im Gewande geschichtlicher Wachtpeit vorzussühren, deren derz und Sinn mit dem Wollen und Schassen beiser großen Manner zu erfüllen und augleich in allgemein sasticher und ansprechender Form ein kulturgeschichtliches Vild der geben, it is biesen Schriften, wie das übereinsstimmende Utzeil der Presse dezugt, mit überrassendendem Erosse erfolge erreicht. In obler Sprache und historischer Treue, klar und lebensvoll sind diese Geschichtlicher gezeichnet und daher geeignet, deutsche Sitte und Tagend zu wahren und zu weden.

Kaiser Bilhelm. Gin Buch für Schule und hans.

Bon Lerdinand Schmidt. Große Musgabe. - Elegant fartoniert 2 D.

"Das Buch ift ein Bolksbuch im edelften Sinne des Wortes und durfte fich nicht nur als paffenbes Geichent fur bie Jugend empfehlen, sondern follte auch in keiner Bolks., Sout- und Cehrerbibliothek fehlen." (Lebrergig. f. d. Brov. Dft. u. Weftpreußen.)

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

# Miß Monges

#### ausgewählte Erzählungen.

Nach dem Englischen.

Autorifierte beutiche Ubertragung.

Neue Ausgabe. 10 Banbe.

Geheftet 31 M. Elegant gebunden 40 M.

- 2. Band : Die Gescheite in der Familie. Geh. 4 M. Eleg. geb. 5 M.
- 3. Band: Frafungen. Geh. 4 M. Eleg. geb. 5 M.
- 4.-5. Band: Gin Mafliebdenftrang. 2. Auft. Geh. 4 M. Gleg. geb. 5 M.
- 1. Band: Per Erbe von Aedeliffe. 2. Auft. | 6. Band: Die Taube im Adlerhorft. Geh. 4 M. Eleg. geb. 5 M. | 2. Auft. Geh. 3 M. Eleg. geb. 4 M.
  - 7. Band: Die Papiere der Samilie Danvers. Geh. 3 M. Eleg. geb. 4 M.
  - 8. Band: Die Junger des heiligen Jo-hannes. Beh. 3 M. Eleg. geb. 4 M. 9 .- 10. Band: Magnum Bonum. Geh. 6 M. Gleg. geb. 8 M.

über die 2. Auflage des 6. Bandes, äußerte sich der Theolog. Lit: teraturbericht f. 3. wie folgt: "Wir hatten junachft nur die Abficht, einmal in dies Buch hineinzusehen, aber es ließ uns nicht wieder los, bis wird zu Ende gelesen; so fesselnd ift's geschrieben. Der hauptschauplat ber ergahlten Geschichte ift bie Rittersburg Ablerhorft in Schmaben im 15. Jahrhundert; das freie unabhängige Rittersleben ber damaligen Beit, feine Gewalt und Macht, Rampf- und Fehbeluft, aber auch feine Robeit und Grausamfeit, wird bem Lefer vorgeführt. Trefflich ift bie Charafterzeichnung der Freiherren Ebbo und Friedel, am lieblichsten bas Bilb ber Christine, ber Bürgerstochter aus Ulm, die — "die Taube im Ablerhorft" - burch ihren milben, fanften, frommen Ginn ben größten Einfluß auf ihre Sohne ausgeübt, daß Ebbo fagen fann: "ber Sauptfegen, ben bie Borfehung und verlieh, ift boch bie Mutter gewesen, bie ben Ginen von und ju einem Beiligen im himmel gemacht und den Undern gelehrt hat, ibm nachzustreben." - Buweilen wittert man ben offiziellen Beiratsfoluk, freut fich aber um fo mehr, enttäuscht zu werden. — Doch wir wollen nicht mehr verraten, nur Jungen und Alten, helben und Kinbern in ber Litteratur bies Buch angelegentlichft empfehlen."

Die schön ausgestatteten Erzählungen eignen sich ganz besonders als Bestgefchenk fur Frauen und Bochter gebildeter Stande.

Icder Band ift einzeln zu haben.

# Gottesgrüße.

#### Predigten

pon

#### 6. Fride,

D. theol. et phil., o. 5. Professor an der Universität Leipzig und Pfarrer gu St. Petri daselbst, R. S. Konsistorialrat, Komtur 2c.

#### Erfter Band.

311 S. Geheftet 4 M. Elegant gebunden mit Golbichnitt 5 M.

Notorisch ist, daß Fride neben Kögel in Berlin, Gerok in Stuttsgart und Rüling in Dresden, der bedeutendste der jest lebenden Kanzelredner Deutschlands ist, und- es war daher zu erwarten, daß obige Sammlung von der Kritik allgemein mit wahrem Judel begrüßt wurde. Sinstimmig hat man diese pfingstlich stammenden Reden mit ihren ercgetischen Tiesblicken und ihren völker- und zeitgeschichtlichen Weitsblicken als kostdare Perlen in dem Sande der Predigtstut unserer Tage gerühmt, Perlen, deren Beschauung Seistliche und Laien mit gleichers weise hinreißender Macht ergreisen muß. Und so bedarf es keiner weiteren Empsehlung dieser erstgesammelten Reden eines "Predigers von Gottes Gnaden im mahrhaft königlichen Sinne", wie der Berfasser von einem unserer hervorragendsten Theologen genannt worden. Mögen sie Allen, welche sie seinen, das werden, was sie ihnen werden möchten: wahrhastige, herzgewinnende Gottesgrüße!

### D. Martin Beer's Passionsbuch.

Andachten über das heilige Leiden und Sterben unseres Herrn für den Hausgebrauch bearbeitet von

D. Sudwig Schoeberlein,

weil. Konfiftorialrat und Profeffor ber Theologie in Göttingen.

Mit einer Photographie: Kreuztragender Christus.

Geheftet 2 .M. - Elegant gebunden 3 M.

### Freimaurertum und Christentum.

Bon

Dr. theol. Fr. Nielsen,

Professor ber Rirdengeschichte gu Ropenhagen.

Dritte Auflage.

Geheftet 1 M 50 %.

### Loge und Kirche.

Antwort auf den "Offenen Brief" des Herrn Archidiakonus G. A. Schiffmann in Stettin

pon

#### D. Fr. Aielsen.

Geheftet 80 %.

Kommentar

zu den Schriften der Propheten

### Haggai, Sacharja und Maleachi

nou

Wilhelm Breffel.

Geheftet 4 M.

# Johannes der Täufer.

Biblische Studie

von

#### Ernft Breeft,

Licentiat ber Theologie und Oberpfarrer gu BilBnad.

140 S. Geheftet 2 M. Gebunden 2 M 50 9.

### Grundlinien driftlicher Irenik.

#### Aufruf und Beitrag

zum Frieden unter den christlichen Konfessionen und Nationen.

Von

#### hermann Guftav Saffe,

Alcentiaten ber Theologie, Dr. ber Philosophie, Pfarrer und emerit. Superintenbenten, Ritter bes R. Cadf. Civ.-B.D. I. Rl. zu Frauenstein in Sachfen.

63 S. Geheftet 1 M.

Rur

# Freiheit des Gewissens.

Gine

religionsphilosophisch = firchenpolitische Studie

ven

#### F. Küchler,

Pfarrer gu Unterfeen bei Interlaten.

306 G. Geheftet 5 M. Gebunden 6 M.

Die

# Lehre von der heiligen Liebe

ober

Grundzüge der evangelisch = kirchlichen Moraltheologie

nad

#### D. Ernst Satorius,

weil. Generalfuperintendent, Ronfiftorialbirettor und Dberhofprediger gu Rönigsberg.

2. Auflage. 586 S. Geheftet 6 M.

#### D. Christian Friedrich Schmid:

weil. Professor in Tübingen,

### Biblische Theologie

bes

#### Neuen Testamentes.

Herausgegeben von Dr. C. Beigfäder.

Vierte Auflage. 623 S. Geheftet 8 M 40 %.

# Chriftliche Sittenlehre.

Berausgegeben von Professor Dr. A. Seller.

Meue wohlfeile Ausgabe. 813 S. Geheftet 6 M.

### Theologische Symbolik.

Von

R. H. Gez. von Scheele, Dottor und Professor der Theologie gu Upfala.

Deutsch von A. Michelfen.

Mit Borwort von Brofessor Dr. D. Rödler.

Drei Banbe. Geheftet 12 M.

#### Jakob Böhme.

Theosophische Studien.

Von

#### D. H. Martensen,

Bischof von Sceland.

Autorisierte deutsche Ausgabe von A. Michelsen.

Geheftet 6 M. — Elegant gebunden 7 M.

### Haus: und Predigtbuch.

Christliche Predigten

auf alle Sonn= und Festtage des Jahres

pon

#### A. Messelmann,

weil. Licentiat der Theologie und Prediger in Elbing.

Geh. 3 M. - Fein geb. 4 M 50 %.

## Luther's Lehre von der Ehe.

Synodalarbeit

non

Ernst Salfeld,

Paftor zu Catow.

Geheftet 1 M 20 Pf.

# Luther's Lehre von der Kirche

dargestellt

non

Dr. theol. **Julius Köftlin,** Konfijtorialrat und Krofesjor an der Universität Halle.

Beheftet 2 M. - Gebunden 3 M.

### Das Wesen der Kirche

nach Lehre und Geschichte des Neuen Testaments

Dr. theol. Julius Köftlin, Konsistrat und Professor an der Universität Halle.

Zweite Auflage.

Seheftet 2 M. - Gebunden 3 M.

## Friedrich Taubmann.

Ein Rulturbild

von Friedrich 28. Cheling.

Mit Taubmanns Porträt und Faksimile.

Dritte Auflage.

Driginell gebunden 4 M 50 %.

### Witukind.

Erzählung aus den Sachsenkriegen Karls des Großen von Georg Rapp.

Bweite Auflage.

Bearbeitet und mit einem Vorwort begleitet von

#### Armin Stein.

Geheftet 3 M 60 R. Elegant gebunden 4 M 60 R.

"Lange bevor ber hiftorische, auf gelehrte Ginzelforschung begründete, furz gesagt ber archäologische Roman bei uns in Aufnahme kam, ehe Scheffel seinen Effehard, Frentag seine Ahnen schrieb, hat ein murttem= bergischer Pfarrer die obengenannte Erzählung verfaßt, die, was Weite des Gesichtskreises und sorgsältige Durcharbeitung des geschichtlichen Stoffes betrifft, den beften geschichtlichen Romanen an die Seite geftellt merben barf. Zwar so unbedingt wie Armin Stein kann ich die Rapp'sche Erzählung nicht rühmen, und anftatt fie eine Berle ber beutschen Erzählungslitteratur zu nennen, — wir haben nachgerade gar so viele Berlen! - will ich lieber fagen, Witufind sei ein nicht ganz geschliffener Gdelftein. Rapp hat im Witukind ben eigentlichen mahren Erzählungsstil noch nicht gefunden; er rang barnach. Säufig ift feine Darftellung von geiftreichen, jeboch zu breiten Reflegionen unterbrochen. Immerhin ift Rapp's Stil ein Stil, mas sich in geschichtlichen Erzählungen nicht allzu häufig findet. Und wenn er einmal den Erzählungston trifft, wie mit wenigen Ausnahmen im 14., 15., 16. Rapitel Diefes Buches, fo mirb feine Schilderung geradezu hinreißend. Außerdem hat das Buch den Borzug, daß, während unsere modernen Romanschreiber die eigentlichen Gelden der Weltgeschichte nur als Nebenfiguren, oft nur andeutungsweise verwerten, Rapp mit fühner Sand die beiben gewaltigen Geftalten feines im höchften Sinn nationalen Stoffes: Rarl ben Großen und Witufind, in ben Borberarund stellt. Und auch diesen gewaltigen Gestalten gegenüber erweist sich Rapp's Gabe zu carafterisieren als genügend. In der Jungfrau Menglada aber hat Rapp eine Gestalt frei geschaffen, welche fich jedem Lefer unauslöschlich einprägen wird. — Wer fich für Die Entwidelung bes beutschen archaologischen Romans interessiert, barf an Rapp's Witukind nicht achtlos vorübergehen; einer zweiten Auflage ift bas Buch wert gewesen."

(Dafeim 1882/83, Mr. 3.)

